

Geibel

# Bedingungen.

Das Ubonnement' auf beutiche Bacher fur ein aanges 3abr wird vorausbegablt mit

6 ff. - Fr. Rur ein balbes 3abr mit . . . 3 fl. - fr. Für einen Monat mit . . . - fl. 45 fr. Muffer Ubonnement betragt bas Lefegelb

für jeben Band taglich . . . - fl. 2 fr. Um vielfachen Difoerftanbniffen vorzubeugen, ere lauben wir uns bas verebrijde Lefepublicum barauf aufmertfam ju machen, bag fur bie frangofifchen und englifden Bucher ein befonderes Ubons ne ment beftebt und gwar gu folgenden Bedingungen; Bur ein gange 8. 3abr merben porquebegabit

0 fl. - fr. Bar ein balbes 3abr . 5 fl. - fr. Bur einen Monat . . . . 1 fl. - fr. Rur 1 Band per Eag . .

Beibe Ubonnemente find ftrenge gefchies ben und tonnen fomobl im beutichen wie im frangofifden Ubonnement nur Die babin geborigen Bucher abgegeben werben.

Derienige ber ein Bud auf traenbeine Urt verdorben ober beicabigt gurude: bringt, ift verbunden ben Berth beffelben fogleich baar ju erfegen.

Die Bibliothet ift Morgens von 8 bis 12 und Rade mittage von 2 bie OUbr offen. Die ubrige Beit aber, fo wie an Gonne und Befttagen, bleibt felbe gefchloffen.

#### Jof. Lindaner'iche Leibbibliothet, (Grauenplag Dro. 8.)



22352

<36620255800013

<36620255800013

Bayer. Staatsbibliothek

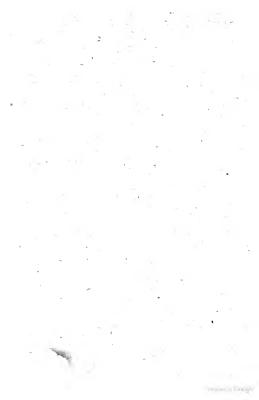



# Meister Andrea.

Luftfpiel in zwei Aufzügen

ron

# Emanuel Geibel.

Den Bühnen gegenüber Manufcript.

Stuttgart und Augeburg.

3. G. Cotta'i cher Berlag. 1855.



Buchbruderei ber 3. G. Cotta'ichen Buchhanblung in Stuttgart und Augeburg.

# Meifter Andrea.

Geichrieben 1847, überarbeitet 1854, jum erstenmale öffentlich aufgeführt auf bem töniglichen Hoftheater zu München ant 13. Februar 1855.

# Berjonen.

Andrea, Biftichniger.
Mattee, Muffineifter.
Baubolfo, beffen Benber, Bildbauer.
Buffalmaco, Mafer.
Enigi, Boet.
Calandrino, Aupfrestecher.
Leonetto, Gaumeifter.
Malgherita, Mattee's Mündel.
Cylvia, deren Bofe.
Eruber Cyprianus.
Basquale, Geheimfcreiber des Cardinals von Comainnga.
Erter
Imeriter
Mufikant.
Dritter
Gerichtsperson.
Bache.
Cin Bage.

Das Ctud fpielt gu Floreng.

SHORT OF CHARGE

\*\*



# Erfter Anfang.

Eine Strafe ju Floreng. Im hintergrunde ftattliche Gebaube, ein Brunnen, Bamme. Linfs som Alfdauer breitwespringend Andreis Saute, an demfelben ein Alan, ju welchem von innen eine Glatfure fibrt; trofts jur Seite der Bogen eines Stadttbores mit ber Bilbfaile Canft Peters.

# Erfter Auftritt.

Es tommen Nanbolfo und Matteo, letterer reifefertig und mit Noten bepadt. Beim Aufgeben bes Borbanges bort man es Sechs ichlagen.

#### Matteo.

Sechs Uhr! Da schlägt es. Wo bleibt nur bas Mautthier, bas ich hieber ans Thor bestedtte? Mir ist wie bem Kriegsmann vor ber Schlacht; ber Boben brennt mir unter ben Kuben.

# Pandolfo.

Gebuld! Gebuld! Was haft bu zu verfäumen, ba bas Mufenfest in Prato erft morgen in ber Frühe beginnt? Du kommst noch immer zeitig genug, um zu siegen.

Beibel, Deifter Unbrea.

#### Mattes.

Sprich nicht so zuversichtlich! Und boch hoff' ich mit bir. Sie ist in ber That trefftich gearbeitet, meine Cantate hier. Dazu ber prächtige Stoff: König Nebufabnezar! Zuerst ber Sturz von Babhson, nichts als Bosaunen, Rauken und Kriegsbrommeten; und bann wieber bas Grasen bes entsessichen Thrangen, bas ich mit obligaten Hobsen pastorate behanbelt habe. Gewis, bas ift neu, bas überrascht, bas nuß wirken.

Pandolfo. Ich zweifle nicht. Aber du nanntest vorhin Calaudrino und sprachst von einem Auftrage.

#### Matteo.

Richtig! Er hat eine Berfchreibung von mir in Sänben, die heute fällig wirb. Nimm hier die fünfzig Zechinen und bring die Sache sobald als möglich in Ordnung. (With Panholle dus Beit-).

#### Panbelfo.

Sie soll noch heut' erledigt werden. Ich treffe den Kupferstecher ohnehin diesen Abend bei Andrea, der uns mit andern Freunden auf einen wilden Schweinstopf und ein Dugend Flaschen Orvieto eingeladen hat.

# Mattes.

Wieber in Saus und Braus! Run, wohl befomm's. Wer ift benn ber Andrea, ber euch folche Gastereien gibt?

# Panbolfo.

Ei, ber bide Bilbschnitzer da derüben, der settstame Sphochonder. Kennst du ihn nicht? Dir wird er freilich gestiffentlich aus dem Wege gegangen sehn. Denn er verabscheit die Mustit als wäre sie eine Ersindung des Bösen. Aber den Weit als wäre sie eine Ersindung des Bösen. Aber den Wein liebt er und trintt er, und zwar allezeit den besten, der zu finden ist. Darum wird ihm auch teiner seiner Gäste ausbleiben, am wenigsten Calandrin, für den die Rumdung einer bauchigen Korbssachen wehr Bezauberndes hat, als der schlande Wuches den hundert Abstrobiten.

#### Matteo.

Bohl, so mag benn ber Bein bei bem Schuldgeschäft Gevatter stehn. — Aber nun noch eins, Pandolfo. Gib mir Acht auf Malgheriten.

Pandolfs.

Bas foll's mit ihr? Wir haben fie ja eingeschloffen. Mattes.

Als ob's mit dem Einschließen allein gethan ware! Rein, bleib mir wenigstens morgen sein im haufe, bamit kein Unbeil geschieht. Ich kenne die Weiber. Mögen sie sich noch so taubenfromm gebärche, die Unruhe sitht ihnen allen im Leibe, und zumal wenn sie sechzehn Jahre alt sind, wie Walgherita. Da ist tein Fenster zu hoch, keine Thirtpalte zu eng, sie machen eine hertstraße darans, um verliebten Handel anzufnsipfen. Und nicht

etwa mit irgend einem wurdigen Manne, sondern mit dem ersten besten Haselbert Maulassen und Empfindungen seil hat um Sentzer in den Kauf gibt. Bandelse.

Das ift ber Lauf ber Welt.

#### Matteo.

So? Tann ift's auch ber Lauf ber Welt, daß ums bie Nägel lang wachsen, wie ben Chinesen. Aber ein vernünftiger Mann beschneibet sie. Und furz umb gut, ich will bas nicht, daß Malgherita sich verheirathet.

#### Danbolfo.

Aber -

# Matteo.

Reine Einwendungen! Singt mir das Mabel das breifach gestrichene G bis in den himmel hinauf. Alle Sopranstimmen in ganz Florenz sind neben der ihrigen nur Gniegeschnatter, und ich din sest überzeugt, daß unser Herrzott in dem Frühlung, wo sie geboren ward, hunbert Nachtigallen weniger schuf als gewöhnlich, um die ganze übriggebliebene Tommasse ihr in die Kehle zu gießen. Ich hab dir's hundertmal gesagt. Was soll ich ansangen, wenn sie mir meine Compositionen nicht mehr singt! Ich bin ein geschlagener Mann ohne das gestrichene G.

#### Pandolfo.

Aber ber Tag wird boch tommen, wo -

# Mattes (beftig).

Der Tag wird nicht kommen, darf nicht kommen. Ich will ihr das Freien und die Freier vertreiben, und wenn ich sie in einen Wessingstässich einsperren müßte, wie eine Drossel. Sie ist nicht dazu geschafsen, daß sie eine Drossel. Sie G singt. — Und wenn's denn gar nicht ohne Hochzeit abgehen kann, so nehm' ich sie selbst, und damit Punktum!

#### Danbolfo.

Ich fürchte nur, wenn bu ihr bamit tommft, wird fie bir auch: Geh antworten.

#### Matteo.

Das sollte sie versuchen. Dafür bin ich Bormund. Trägt sie auch ihr Trogmäschen eine gange Octav höher als andere Menschenkinder, ich will sie schon mürbe machen. Was aus dem Woll nicht geht, das geht aus dem Dur, und das kann ich an ihr probiren alle Tonarten durch.

# Pandolfo (befcmichtigenb).

Rum, nun, sitr heute versprech' ich die fie redlich zu bewachen. Den Abend fict sie zu hause im verschsossen Bimmer und übt beine neue Cavatine ein; morgen soll auch nichts vorfallen (sich gegen das Thor wendend). Aber sieh, da kommt bein Maulthier mit einem stattlichen Busch auf dem Kopfe. Ich geleite dich noch ein Stüd Weges.

#### Mattro.

Du wirft tapfer ausschreiten muffen, wenn bu mit bem Bag bes Thieres Tatt halten willft.

# Pandolfo.

Defto beffer. Das schärft mir ben Appetit auf Anbrea's Abenbessen.

(Geben ab burch bas Thor.)

# Bweiter Auftritt.

#### Andrea

(fommt aus feinem Saufe. Er verichließt umftanblich bie Dausthure und hangt ben Schluffelbund an feinen Gurtel).

So! Enblich hätt' ich benn ben heiligen Georg richtig aus bem Birnbaum heraus. Das war ein sauer Stüd Arbeit (wisch fich ein Schmeiß ab.) Aff aber auch ein prächtig Bildwerf geworben, wie er so über ben Drachen hersprengt, und ihm bie Lanze in ben Leib stößt. Nur bie Bergoldungen selben noch. Das wird bligen.

Aber nun will ich mir auch was zu Gute thun. (Alefaufathmene.) Ab! ein herrlicher Albend, eine fösstliche Luft, nicht zu warm, nicht zu fühl. Der alte Jacopo am Garten Buonbelmonte schent einen kösstlichen Aleatico. In ber Lanbe am Abhang sit sich's gut — Schatten ba und kein Augwinde, und besonders keine Musstanten. In auch nicht zu weit, daß man sich erhipen könnte. Abgemacht! Dorthin gehn wir. (Gebt ein paar Schritte, bleife fieden.) Bergessen auf meinem Bermel, meine Warnungszeichen, damit endlich unter ben Leuten das dumme Geschwaß von meiner Zerstreutheit aufhöre. Wart, was bebeuten sie nur?

Richtig! ver lange bünne da das ist der lange Basilio, der Bergelder, zu dem ich morgen in der Früse stieß schießen will — der flurze Strich sier das ist Brigitta, das dich Drangenweiß, die ich dei nächster Gelegenheit durchprügeln muß, weil sie mir immer die saulen Krüchte vor die Wertstatt wirst — und hier der der krüchte vor die Wertstatt wirst — und hier der der geschonkreite — das ist — ja, was will der nur? — Alle elstausend heiligen Jungfrauen! Da hab' ich doch wieder den deritten Ertick vergessen! Und heute früs macht' ich ihn erst. — nein, gestenn Mend — nein, dei Tische war's — nein, dech nicht. — D mir läuft alles durcheinander. (Grampst ausgebracht mit dem Luss.) Berdanuntes Sieb von Gedächtuiß!

Aber ärgern will ich mich nicht; das ist ungesund, zumal vor'm Trinken. Also lustig, Andrea! Im Wein ist Weisheit, sagen sie ja; da sind' ich anch wohl meinen Strich am ersten im Aleatico wieder.

(Geht ab burch's Thor.)

# Dritter Auftritt.

# Buffalmaco

(fommt trallernb; vorne rechts).

Gott Amor fprach gur Pfpche: Gefangen mußt bu fepn -

Mb, ba ift ja Unbreg's Baus! (Bleibt fteben.) Batt' ich mir's boch nicht traumen laffen, baf ber Dide auf feine alten Tage noch ben Gaftfreien fpielen murbe, wie ein Apfel, ber erft im Spatherbft murbe wirb. Run, er bat bas einfame Trinken wohl fatt bekommen, und jebenfalls ift luftige Rumpanei babei, und fein Bauch eine breite Bielfdeibe, nach welcher fich Wit genug abichiefen lant, (Bebt an bie Thure, will offnen.) Bas? Bugefchloffen? Salt er noch Mittagerube? Das beift bie Racht um ihr Recht betrügen. (Rlopft.) Beba! Anbrea! Beba! Mach auf Schlafrate! Meine Beine wollen meinen Durft nicht mehr tragen, und möchten ihn gerne vor beinem Orvietofag abwerfen! - Rein Dauschen rührt fich. (Rlopft ftarter und ruft mit etwas gebampfter Stimme:) Anbreg! 3ch bringe zwei Blafchen vom beften Montefiascone mit, Die wollen wir ausstechen, ehe bie anbern tommen! - Auch barauf feine Antwort! Dann ift er ficher nicht zu Saufe.

3ch wette, bas ift wieber ein so fostbares Stud Confusion, wie mir jemals eins von feiner Arbeit unter bie Sanbe fam.

# Dierter Auftritt.

#### Buffalmaco. Calanbrino und Buigi fommen.

#### Calandrino.

Ei fieh ba, Buffalmaco. Guten Abend! Du bift auch jum Andrea gelaben?

# Buffalmaco.

Freilich, und meine Kehle ift so trocken, wie irgend eine in ganz Florenz.

#### Luigi.

Dem ift leicht abgeholfen. Lagt une nur eintreten.

Suffalmaco (nedija). Wollt 3br nicht vorangeben?

Luiai

(geht jur Thure, und will fie öffnen).

Beim Fegefeuer! bie Thure ift verschloffen. Bas soll bas heifien?

#### Buffalmaco.

Dag wir nicht hinein follen, baucht mir.

# Calandrins (flopft).

Andrea! Meister Andrea! Macht auf! Eure Gaste sind vor ber Thure. he! Macht auf!

# Buffalmaco.

Spar beinen Obem, und blas beine Suppe damit. Wenn er drin ware, ich hatt' ihn langst herausbeschworen; ich tenne die Zauberformel, die ihn bannt. Glaubt mir, ver Bogel ist ausgeslogen, er hat die ganze Einladung verschwist, und läßt sich's in irgend einer Winkelschenke vor dem Thore wohl sehn, während wir hier stehen und gesoppt sind.

# Luigi.

So soll ühn der unterste Styr verschlingen! Erst uns einladen, und dann uns die Thüre vor der Rase zusperren. Dass ift schändlich, dei Pluto, das sorbert schwere Uhndung.

#### Calanbrino.

Mir thut's nur leid um meinen vortrefflichen Appetit. Der Mund wässerte mir schon nach seinem vortressichen. Schweinstopf, der glängend und gebraten vor meiner Phantasse schweinstopf, der glängend und gebraten vor meiner Phantasse, eine schwebte, wie ein Dichterhaupt mit Lorbeern getrönt, eine saure Eitrone statt einer füßen Redensart im Munde.

# £uigi.

Du ftichelft, Calanbrino.

# Suffalmaco.

Das ift fein Gefchäft; er ift Rupferftecher.

# Luigi.

Ich hab' es nicht vergessen. Trägt er boch immerbar die Metallplatte als Aushängeschilb im Gesichte.

# fünfter Auftritt.

Die Borigen. Panbolfo burd bas Thor auftretenb.

#### Panbolfo.

Guten Abend, Freunde! Das trifft fich ja herrlich. 3ch finde die ganze Gesellschaft schon beisammen.

Ia, wir stehen hier wie die Sieben vor Theben, ba sie in die Stadt wollten, und die Pforten wurden ihnen nicht aufgethan.

#### Luigi.

Ober wie die Königin Dibo am Meere, als ihr ber fromme Aeneas bavongelaufen war.

# Calandrino.

Dber furz und gut, wie bie Ochfen am Berge.

# Pandolfo.

Ihr rebet Kaubermalfch, bas ich nicht verstehe. Sagt, was bebeutet es?

# Calandrino.

Es bebeutet, daß Meister Anbrea uns mit seiner Einladung zum Besten gehabt hat; denn das haus ist verschlossen und kein Andrea drünnen.

# Luigi.

Und ferner, daß wir uns rächen muffen. Ich wenigstens will die Furien nie wieder in meinen Berfen



heraufbeschwören, wenn ich biefen Schimpf ungestraft auf mir fiten laffe.

#### Buffalmaco.

Luigi hat Recht. Wir find bem Diden eine Lehre schuldig und muffen ihm einen Streich spielen, ben er nicht vergift, und wenn sein Gebachtniß eben solches Danatbenfaß ware wie seine Kehle.

#### Pandolfo.

Das ift es in ber That. Er ift nichts als ein mohlbeleibtes Stild Zerstreutheit, bas ziemlich schwerfällig auf zwei Kusen einherwandelt, sehr zierlich in Holz schweren und nebenbei viel Wein consumirt. Ich glaube, wenn ihn Jemand fragt, wie er heißt, so braucht er eine halbe Stunde, mm sich zu besinnen, baß er Andrea ber Bildschnitzer ift.

# Buffalmaco.

Da bringft bu mich auf einen guten Gebanten! Bie ware es, wenn wir ihm jur Strafe für feine Bergefilchfeit einbilbeten, er feb nicht Unbrea, sonbern ein Anberer?

# Calandrino.

Aber er wird es nicht glauben. — Suffalmaco.

Das kommt nur auf uns an. Wenn wir das Ding richtig ansangen, so wette ich ein Oxhost gegen einen Thautropsen, wir machen ihn so consus, daß er zuleht wirklich nicht mehr weiß, wer er ist.

#### Luigi.

Der Spaß ist gut — bei Pluto — aber wie machen wir's?

# Buffalmaco.

Bor allen Dingen, in wen sollen wir ihn umschaffen? In Aucario, seinen Burschen? — Rein bas gest nicht; ber könnte uns selbst in die Duere kommen, und Alles wäre damit zu Ende. Es mußte Jemand sehn, der halt, Pandosso, ist nicht bein Bender Matteo heute nach Prato, um sein neues Wert bort aufzuführen?

#### Pandolfo.

Bor einer halben Stunde ift er fortgeritten.

# Buffalmaco.

Bohl, so muß ber Dide sich in Matteo verwandeln, und ich werde einstweilen Andrea. Sört meinen Plant 3ch steige auf erner Schultern über den Altan dort ins Haus und verriegese die Thure von innen. Benn er dann zurücklehrt und herein will, behaupte ich ihm unter die Rase, Andrea seh seen in vilnen und wolle nicht öffinen; er wird schelten, fluchen, wüthen; dann kommt Ihr darüber zu, und sorgt für das Uebrige.

# Luigi.

Horrlich ersonnen, beim Styr! Andrea als Capellmeister Matteo! Aber habt 3hr auch au seinen haß gegen alle Musik gedacht?

# Buffalmaco.

Schabet nichts, so wird die Berwirrung besto größer. Aber nun frisc an's Bert! Hestst mir hinauf. 3ch stetter wie ein Eichlächen. (Er erstelst den Altan, oben.) So! Da war' ich. Und entfernt Euch nicht zu weit. Wit Dunkelwerben pkset ver Dick nach haufe zu kommen. Dann geht unsere Komödie an.

(Berichwindet im Saufe.)

Calandrino.

Bas treiben wir fo lange?

Pandolfo.

Ich bente, wir schlenbern lange ben Garten bin und feben, ob une nicht ein Paar ichone Augen begegnen.

Luigi.

Ober wir brechen bruben im Centauren einer Flasche ben Sals.

Pandolfo.

3ch bleibe lieber auf ben Beinen.

Calandrino.

Run jeber, wie es ihm gefällt.

(Ste geben gu verfchiebenen Geiten ab.)

# Sechster Auftritt.

Malgherita und Splvia treten auf linte im Borbergrunde. Malgherita tragt eine fcmarge Cammetmaste in ber Sanb.

#### Snlvia.

Aber fürchtet 3hr Gud nicht, Fraulein?

#### Malgherita.

Wever sollt' ich mich fürchten? Mein Bormund ift verreikt und sein Bruder zu einem Schmause gegangen. Ohnedieß, wer kennt mich in diesem Anzuge, den Leonatto mir schenkte? Er steht mir wirklich prächtig; es war boch gar zu hübsch, ihn einmal nicht bloß für ben Spiegel anzusegen.

# Sylvia.

Mir flopft bas herz, als ob ich eine Gunde begangen hatte. Ich meine immer, aus jedem Fenster muffe herrn Pandolso's Gesicht zornig herausbliden.

# Malgherita.

Seh rubig, Spleia. Wir haben ihnen nichts verfprochen. Sie haben und im haufe einsperren wollen, aber bas Gartempförtchen zu schließen vergeffen. Wer will uns schelten, bag wir auch einmal ein bischen frische Luft athmen wollen!

# Sylvia.

Und 3hr benft, herrn Leonetto gu treffen?

#### Malgherita.

3ch hoffe, bag wir ihm begegnen. Er lustwandelt jeden Abend vor diefem Thore. Wenn er nur fame! Ach! —

Snlvia.

3hr feufzt?

#### Malgherita.

3ch bente, wie mein ganges Leben ein anberes geworben ift, feit jenem Abent, ba ich jum erften Dale mit ihm aus bem Fenfter rebete, und ihm ben buntelrothen Relfenftrauf binabmarf. Sonft ging ein Tag rubig nach bem antern bin, ohne andere Gorge, ale baf ich bie Aufgaben Meifter Matteo's richtig vom Blatte fingen konnte, aber freilich auch ohne Freude. Wenn er mich einmal über einen falfden Ion, über einen unreinen Unfat ausschmälte, bas war all mein Leib, wenn er mich lobte und mit Buderwert fütterte, bas war meine Luft. Aber nun bin ich wie vertaufcht. Rein Gebante mehr gehört meinem Bormunde ober Berrn Panbolfo. Bin ich mit ihnen, fo fchlaft mein beftes Theil; wie burch blaffe Danimerung geh' ich in bumpfer Belaffenbeit babin, und meine Gleichaultigfeit verstedt fich binter bent bieden Mutterwit, bas mir bie Natur troftlich gutommen ließ. Aber wenn Leonetto tommt, bann blubt mir bie Welt in taufent Farben auf, baun leb' ich, bann mocht' ich lachen nut weinen zugleich. 3ch bin

iröhlich, weil er da ift, ich bin traurig, weil er wieder fort nuch, und Scherz und Trühlfun, Muthywill' und Schwermuth, Glüd und Berlangen wachsen in meinem Herzen so wirr und bunt burcheinander, wie Laub und Bütten am Granatbaum in unssern Gärtchen.

#### Snlvia.

Aber wie foll bas enben, Fraulein?

# Malgherita.

Weiß ich's? Freilich, wenn ich Leonetto märe, so wüßt ich's vielleicht. Glaub mir, Liebe ift Muth, und bem rechten Muth ist nichts zu schwer. — Aber was ist das? Dort kommt Jemand gegen bas Thor heran, ber —

#### Snlvia.

Um Gotteswillen! Es ift herr Panbolfo! Kommt Fraulein! (Sie lauft fort.)

# Malgherita

(nimmt bie Dasfe vor).

Er hat mich schon gewahrt; ich tann boch nicht fortlaufen, wie eine Dienstmagt. Gut — Wenn's senn muß, bin ich in ber rechten Laune, ihn zu empfangen.

# Siebenter Auftritt.

Ralgherita. Panbolfo ericeint vorne, rechte vom Buichauer.

#### Pandolfo (für fic).

Beim Himmel, ein schmudes Damchen, und ganz ohne Begleitung! Ift das Glück günstig, so giebt's ein Abenteuer. (In Malaberita, die an ibm vorübergeben will.)

Wohinaus Schone Maste? Erlaubt, baß ich Euch ein Stüdden geleite.

#### Malgherita

(mit verftellter Stimme furg abmeifenb).

3ch fann meinen Weg allein finben.

# Pandolfo.

Aber er wird nicht ohne Gesahr sehn. Ihr hättet Euere Augen auch verhüllen muffen. Sie leuchten wie Flammen, und Ihr wißt, die Schmetterlinge flattern nach dem Glanze.

# Malgherita (wie oben).

Sie werben fich bie Flügel verfengen.

# Pandolfo.

Bft es benn bie nothwendige Eigenschaft ber Schöliheit, baß fie alles verlett, was in ihre Kreise tritt? Ich bitte Euch, nehnt meine Dienste an.

# Malgherita

# (immer noch ausweichenb).

Ich kann keine Diener von Euerer Art gebrauchen. Deine Livren ist das Geheimniß.

#### Danbolfo.

Um Euretwillen wurde ich auch die gerne tragen. Glaubt mir, ich kann reben und schweigen, wie Ihr befehlt.

#### Malgherita.

Ich glaube Euch, daß Ihr reden könnt, weil meine Ohren es mir bestätigen. Aber an Eutere Berschwiegenheit glaube ich so wenig, wie an brennendes Wasser; dem Guere Gliedmaßen schwagen alles aus, was Ihr thut ober treibt, selbst wenn Euer Minn stumm ist.

#### Pandolfo.

Ich verftebe Euch nicht.

# Malgherita.

Wohl, so will ich es Euch begreislich machen. Zeigt mir einntal Euere rechte Hand her. Seht, dies liche mir Schwiele erzählt mir, daß Ihr den ganzen Tag über mit Beiheil und Schlägel den unschuldigen Marmor mißhandelt; Euere Nase behauptet, daß Ihr mit dem bicken Gott Bacchus täglich Brüderschaft macht; Euer rechtes Ohrläppchen sagt, daß es in Eurer Wehnung vor Geigen und Orgeln nicht auszuhalten ist; Euer lintes Angenlied verräth, daß Ihr gerne mit schwen Frauen, aber noch gerner mit Eurem Spiegel siebäugelt, und Euere Unterlüppe bekennt, daß Ihr, wie Ihr dasset, in Bansch und Bogen keinen rothen Heller werth seht.

# Pandolfo (betroffen).

3hr fend herbe — aber ich taun es nicht läugnen, Eure Worte stürzen mich in ein rathselhaftes Labyrinth.

Da bleibt Euch nichts übrig, als entweder die Partie des Drachen oder die des Thesens zu übernehmen.

#### Danbolfo.

Aber biefer hatte ben Faben ber Ariadne, welcher ihn führte. Ich bitt' Euch, laßt mich nicht vergeblich um bas Enden Band flehen.

# Malgherita.

Nein, guter Thesens, nicht jest, nicht bier. Aber wenn Ihr artig sehn wollt, und Gud gebulben, so kommt morgen um bie elfte Stunde — Ihr keunt ben Palast Frescobalbi?

#### Panbolfo.

Jenfeit bes Arno, wo bie Garten anfangen? Malgherita.

Den mein' ich. Dorthin kemmt morgen; an ber britten Saule links sollt Ihr ben Faben ber Ariabne sinden. Aber jete verlaft mich unverzihglich; schleicht mir auch nicht nach, mein verschwiegener Diener, sonst ist alle Gemeinschaft wissen uns auß für immer.

# Pandolfo.

Ich gehe, aber bie Hoffnung bes Wiebersehens geht mit mir.

# Malgherita.

Das versprech' ich Euch seierlich. Ihr sollt mich eher wiedersehen, als Ihr es selber benkt. Lebt wohl, guter Theseus.

(Banbolfo geht ab vorne rechts.)

Der Sturm wäre glidlich abgeschlagen; ibe nimmt bie Maste ab) es gab mir eine rechte Genugthung, meinen gestrengen Herrn Kertermeister einnal weidlich zu neden. — (wertwis). Aber die schöne Zeit verstreicht ungentt. Schon beit die Gonne unter, und Leonetto tommt nicht. Ach — die Duntelheit wird mich in mein Gefängniß zurüdtreiben, ohne daß ich ihn gesehen habe.

# Achter Auftritt.

Maigherita. Leonetto tritt auf burch bas Thor.

# Leonetto

(raich auf Maigherita gu).

Was feh ich! Bift bu's, Malgherita? Bift bu's wirklich?

# Malgherita.

Birflich und mahrhaftig beine Malgherita, und bagu in beinem Schmude. Ach, baß bu fo fpat tommft, bu Böfer! Ich habe lange auf bich geharrt.

#### feanetta.

Mein Berg war immer bei bir, gewiß, bu zweifelft

nicht baran. Heut Racht wollt' ich unter beinem Feuster singen. — Aber wie konnt' ich bich sier vermuthen, ba ich weiß, baß bein Bormund eisersüchtig seben beiner Schritte bewacht?

# Malgherita.

Er ift verreist und fein Bruber gu einem Freunde.

Leonetto.

Blüdlicher Bufall! Go ift nichts verloren.

#### Malgherita.

Uch freilich! Das schone heute ift verloren. Der Abend bricht herein. Panbolso tann jeden Augenblid nach Saufe tommen. Ich muß heim.

#### Cconetto.

Bar' ich boch Sofua, baf ich bie Conne fill fteben beifen konnte!

# Malgherita.

Das mare schon hubsch, (ichelmich) aber wer weiß, ob ich bich bann so gern hatte! Du würdest einen großen Bart haben und eine krumme Nase wie ein Geier. Nein, Leonetto! Du bist mir lieber als eine ganze Geerschaar jübischer Feldherrn.

# Leonetto.

Wie gerne glaube ich bir! Denn auch biefer Glaube macht felig. Auf beine Treue tann ich Saufer bauen.

# Malgherita.

Dafür bift bu auch mein Bergensbaumeifter! Aber,

ba wir heute bie Belegenheit verpagt haben, lag uns Sorge tragen, baf es une morgen beffer ergebe. 3ch habe allerlei ausgebacht. Gib mir beinen Arm und führe mich bie wenigen Schritte ju meiner Bobnung. Unterweges fage ich bir, was nothig ift. Fort und bie Daste vor's Geficht!

#### Leonetto.

Co wird es zwiefach nacht für mich. (Gie geben ab, vorne linte.)

# Meunter Auftritt.

Unbrea tritt auf burch bas Thor in beftigem Bante mit brei Mufitanten, melde ibn verfolgen. Ge beginnt ju bunteln.

#### Anhrea

Mule elftaufent beiligen Jungfrauen! 3ch fage euch lagt mich in Frieden; ich will nichts mit euch zu fchaffen haben!

#### Erfter Mulikant. (Tiefe Bafftimme.)

Mein Berr, wir laffen Euch nicht in Frieben, Berr. Bir haben Guch eine Conate von bem großen Deifter Mollburini aufgespielt und 3hr babt uns ein fchiefes Maul gezogen. Und als wir Gud höflichft erinnert haben, bag brei Dufitanten von einem fauren Beficht auf ben Abend nicht fatt werben konnen, ba habt 3hr uns Bettlergefindel gescholten, Berr; und bas leibet ber Bag nicht.

# Bweiter Mufikant.

Und bie Rlarinett auch nicht.

# Dritter Mufikant.

Unn bie Biolin am wenigste. Mer seind tei Lumpegesindel, herr; mer seind Kinschler ans Benezia, die icho vor ganz andere herrschafte, vor Kaifers und Kenigs Majelchtäte usgespielt habe.

#### Anbrea.

Hol ber Tenfel eure Künftlerschaft, die auf ber heerstraße lungert und die Schenken unsicher macht! Den Bein verwandelt ihr mir in Estig, die Gesundheit ruinirt ihr mir, und dann soll ich noch für gnädige Wishandlung bezahlen. Da wär' es ja besser, sich auf gut littlisch die Ohren ein für allemal mit wegrasiren zu laffen. Rein, ihr Landstreicher, seinen Psennig geb' ich für euer Gedubel.

# Erfter Mufikant (fcmer beleibigt).

Bas herr? Gebubel nennt 3hr unfere Mufit, herr? Ener Gelb könnt 3hr behalten, herr; es wurd' uns fo teinen Segen nicht bringen. Aber wenn 3hr auf unfere Kunft raifonnirt, fo könnt' ich meinen Beifeborn einmal für ben Bogen ansehen, und Euern Ruden für mein Inftrument und eine freie Phantafie aus bem ff barauf ftreichen, bag Guch hören und Seben vergeben follte.

# Bweiter Mufikant.

(hier wie in ber gangen Scene mit bem erften Dufttanten fich bedenb und hinter ibm hervorbrobenb.)

3a, baß Euch Boren und Geben vergeben follte!

#### Andrea.

3hr wagt mir zu broben! Alle elftausenb beiligen Jungfrauen —

# Dritter Mufikant

(tritt bicht auf ihn beran).

Ja Herr, mer wage bes. Ihr fennt be Mufikante net. E Kinschtler is fromm unn fauftmuthig von Natur wie 'n Lamm, aber e beleibigter Kinschtler is schrecklich wie e reißenbs Thier, bes Blut geroche hat.

#### Andrea.

Bleib mir zehn Schritt vom Leibe, du Beingerippe. O so wollt ich boch —

# Erfter Alufikant.

Was wolltet Ihr, Herr? Contrapunkt und Fugensatz! Was wolltet Ihr? Der Baß fragt Euch, was Ihr wolltet?

# Bmeiter Mufikant.

Und die Rlarinett auch.

# Andrea.

Meint ihr, bag ich mich bor curem Begeter fürchte?

Unter die Nase will ich's euch sagen was ich wollte. Daß ihr fäßet wo ber Pfeffer wächst, und alle Musikanten ber Welt, und die heilige Cäcilie obendrein!

Dritter Mufikant.
D entfetliche Lafchterung eines vermalebeiten Munbes!
Erter Mufikant

(Anbrea am Hebermurf gerrenb).

Bir wollen End Respekt einpfessern vor unserer heiligen Schutysatronin; ich hab' nicht umsonst zwei Jahr Lang die Bauken geschlagen. Frisch, Klacinett! Faß mit an! Wir wollen eine Symphonie im klassischen Styl aufsikbren.

#### Andrea.

Lagt mich loe, ihr Lumpenhunde, lagt mich loe! Dritter Musikant

(bringt auf ibn ein).

Nix vor ungut, Herr! Die Biolin is auch mit berbei, keine Introduktion ohne Biolin!

# Behnter Auftritt.

Die Borigen. Leonetto fommt jurud, vorne linte.

Ceonetto.

Bas giebts ba für Lärm?

Andrea.

Mörber! Banbiten!

## Leonetto

(giebt bas Schwert).

Last ben Mann los, ihr Strauchbiebe! Zurück von ihm, sag ich. Dem ersten, ber ihn wieber anrührt, han ich bie Hand vom Arme.

Erfter Mufikant.

Aber er hat uns geschimpst, Herr. Er hat uns Landsftreicher genannt und Lumpenhunde —

Bmeiter Mufikant.

Ja bas hat er gethan.

Leonetto.

Und nun wollt ihr's ihm auf seinem Ruden verbriefen, daß er Recht hat? Schamt euch! Wenn ich recht sebe, sehd ihr Mufikanten.

Dritter Mufikant.

Mufitalische Kinschtler von Benezia, herr. Aber ebbe barom habe mer angfange, ihm sei unmusitalisch Seel mit Prigle zu versohle. Denn er hat unser Kunscht Gebudel geheiße, unn erschrecklich uf be heilig Cacilia blasphemire getha. Unn bes leibt kein braver Musikante net!

fronetto.

Einersei! Mußtet ihr barum über ihn herfallen wie Räuber! Es ist noch kein Gesetz da, das bei körperlicher Büchtigung anbesiehlt musikalisch zu sehn.

Andrea.

Sehr vernünftig gefprochen! 3ch bant Guch, guter

junger Mann. — Und wenn ich Euch in etwas wieder vienen könnte —

#### Ceanetta.

Lafit bas gut fenn. Ich that nur was vernünftig war.

Mber ihr, Gefellen, geht jeht eures Weges! — Ober nein, da tommt mir ein Gebante. Ich will eure Kunst auf bie Probe stellen, tonnt ihr eine hübsche Serenabe spielen?

## Erfter Mufikant.

Ja herr, bas fonnen wir; eine fanfte Schlafmelobie 3u angenehmem Erwachen. Aber herr, (mit bobler band berantretenb) Baffer braucht die Mille, wenn fie geben foll.

## feonetto.

Bier ift eine halbe Bechine.

# Erfter Mufikant

Der versteht's. (3u Leonetto.) Ercellenga, ber Baß ist Ener mit Leib und Seele, und allen gehn Fingern gum Greifen und Streichen.

# Bmeiter Mufikant.

Und Die Klarinett auch.

# Dritter Mufikant.

Unn bie Biolin befigleiche mit bem allerunnerthänigschte Krabfuß.

## Leonetto.

Bohl, fo macht euch bereit. Gute Nacht Berr! Beonetto und bie Mufitanten geben im hintergrunde linte vom Jufauer ab.)

# Gilfter Auftritt.

Unbrea allein. Ge ift inbeffen faft gang finfter geworben.

## Andrea

(ben Mufifanten nachbrobenb).

Wartet ihr Hallunken! Das soll euch nicht vergessen sein! (31set ein Stad Archte berver und mach ich Errick auf ben neumel.) Cins! — Brei! — Drei! Da steht ihr, und eure Grobheit sieht mir, glaub' ich, in blauen Fleden auf bem Riden wie ein Beilchenbeet. — So, und bieser Strich ift sie meinen Retter. Das Haspingchen bran, bas ist die bantbare Eriunerung.

Rit bas ein Unglidsabend! Juft, als wenn alle Fatalitäten sich verabrebet hätten, mir heut ber Reihe nach über ben Hals zu tommen. Sit' ich faum de draussen in meiner Lauben, und will eben meinen tossbaren Meatice langsam ausschlürfen, de sommt ein Hammel gesprungen und ein Windhumd kassend hinterbrein — und husch über meinen Tisch, das die Flasch' in Scherben liegt. Und gerade hab' ich nach ber zweiten gerusen, und mir bas erste Glas braus eingeschentt, so nuch ber Teusel wird werden kann, ob ich Wein ober Baumöl auf ber Junge habe. (Im nerger fich neigerei) Und bann die Erhigung, ber Nerger, die Schlägerei! Ruinirt bin ich; die Gall' ist mir in den Wagen gelanten. Ich will meine braunen Tropfen nehmen, und mich in's Bett legen, zu schwitzen. — Run kann ich wieder ben Schliffel nicht finden. (Stampft mit vem Bufe.) Kilht wird es auch schon. Wenn ich hier im Zugwinde campiren sellte! — Uh, da sitt er. — Run hinein, und rasch in's Bett, um all das Clend zu verschlafen! — (Er will sfinen und arbeitet am Schliffe.)

Was ist benn bas? Die Thüre geht nicht auf; bas seichte noch. So sollen boch alle elstaufend Jungfrauen ben nichtswürtigen Schlüffel! — Warte! Strich für den Schlöffel. (Er macht ihn schnell.) Ich nuß die Thüre sprengen. (Vernacht ei.) Simmelsakrament, wülft du?

# Buffalmaco

Ber larmt ba an meiner Thure! (Die Glasthure hinter bem Altan erleuchtet fic.)

#### Andrea.

Bas! Bemand im Saufe? Bart Spigbube! Ich will bich lehren, in frembe Nester bich schleichen! Holla! holla!

#### Buffalmaco

(ericeint in einem Schlafrode Anbreg's auf bem Altan).

Mile eiftaufend heiligen Jungfrauen! Schant Euch, bei dunfter Rachtzeit betrunten auf ben Strafen zu rumoren, und redliche Burger aus ber Rube zu fieben. Schert Euch nach Saufe, und ichlaft Euern Raufch aus.

# Andrea.

Wie! Bas! Bie ift mir benn? Ift benn bas nicht

mein Haus? Bin ich benn nicht Andrea? Ja, wahrshaftig so ist's. Und hinein muß ich, und wenn ich bie Thüre mit bem Kopfe einrennen follte!

(Er verfucht wieberum bie Thure gu fprengen.)

#### Buffalmaco.

Run? Ift bes Unfugs balb genug? Geht jum henter! Dber ich tomme mit ber Beitsche.

#### Andrea.

Mit der Beitsche? Mir? He, wer sehb 3hr benu, baß 3hr mir mit der Beitsche kommen wollt?

## Buffalmaco.

Fragt nicht so dumm. Das weiß jedes Kind in Florenz, daß dieß Hans Andrea, dem Bilbschnitzer gehört!

#### Andrea.

Alle elftaufent beiligen Jungfrauen, und ber bin ich!

# Buffalmaco.

Ein schöner Anbrea mögt Ihr sehn! Ein unverschämter Beinschland sehn Ihr, den die Göscher längst wegen Straßenlärmens hätten aufgreisen sollen. Ich selbst bin Andrea und werde mein Handrecht zu branchen wissen! Exitu zurüch.)

# Andrea.

Sat fich benn bie Welt auf ben Ropf gestellt? 3ch will mich noch einmal befiunen. (Sieht feine Seriche an.) Rein! Rein! 3ch bin es gang gewiß. (Wathenb gegen bas Saus.) Komm heraus du verhezter Doppelgänger, du Namendieh, du Eprabschneider, fomm beraus, daß ich dir die flignerische Zunge ansteiße! Ganz Florenz soll mir bezeugen, daß ich Andrea bin! Gott seh Pant, da kommt ein Mensch! Hoba! Holla!

## Bwölfter Auftritt.

Unbrea. Buffalmaco brinnen. Buigi fommt vorne rechts.

#### Andrea

(bem Auftretenben lebbaft entgegen).

Gut daß Ihr kommt, Meffer Luigi, Ihr follt mir bezeugen —

# Luigi.

Aber um bes himmelswillen, bester Matteo, was ift Euch? Ihr send außer Euch. Was lärmt Ihr hier vor bes Diden Thüre, baß man es brei Straßen weit hört? Ihr habt zu lange irgendwo in ber Schenke gesessen. Geht nach hause guter Matteo!

#### Andrea.

Buter Matteo? — Alle elftaufend Jungfrauen! Sperrt Eure Angen auf! Für wen haltet 3hr mich benu? Luigi.

Nun, beim Styr, für wen foll ich Euch fonst halten, als für Matteo, ten Capellmeifter!

## Andrea (beleibigt).

Für ben Notenflerer, ben elenben Obrenqualer? Reift Euch bie Augen aus, Freund, und laft fie als Schellen an Gure Dute naben; benn jum Geben taugen fie nicht mehr. Sonft murbet 3hr mich für Unbrea erkennen.

#### Luigi.

Gin artiger Graft, bei Bluto! Der Bein erfindet aut. Aber 3hr burft bas Spiel nicht zu weit treiben, Matteo. Andrea

# (immermebr außer fich geratbenb).

Spiel? Des Teufels Spiel ift bier. 3ch will mein Lebelang Seemaffer trinten, wenn ich nicht im bitterften Ernft rebe.

## Luigi.

Beut Abend babt Ihr gemift fein Geemaffer getrunten, als es Euch einfiel, aus einem Nachfolger Amphions ein armieliger Bolgidneiber zu merben.

## Dreigehnter Auftritt.

Die Borigen. Calanbrino aus bem Sintergrunbe fomment.

#### Calanbrine

(raich auf Luigt gu).

Guten Abend, Luigi! 3hr babt mehr Glud als ich. 3ch fuche ben gangen Tag vergebens nach Matter, und 3hr findet ibn . obne ibn au fuchen. 3

Geibel. Deifter Inbreg.

#### Anbrea

#### (feitmarte meichent).

Matteo? Schon wieber Matteo? Ich will mich in bie Nase kneiben, ob ich träume. — Nein, und betrunken bin ich boch auch nicht, ich stehe ja gang fest auf meinen Füsen. Es ist zum Rasendwerben!

Calandrins. Bas kommt Euch an, Herr Matteo? Ihr sechiet mit den Armen und redet mit der Luft.

### Luigi.

3ch glaube, die bleiche Betate hat ihm Tolltraut in ben Becher geworfen. Geit gehn Minuten langnet er, Matteo gu fenn.

#### Andrea.

Ich bin aber nicht Matteo, ich bin Andrea, Meister Andrea, ber Bilbschnitzer!

# Calandrino.

Geht mir boch mit ben Thorheiten! Unbrea ift längst zur Rube. Wir waren ja noch hente Abend bei ihm.

# Luigi.

Ja wohl. Er traftirte uns mit einem wilben Schweinstopf und Orvieto.

## Andrea (flugig).

Orvieto — wilder Schweinstopf — richtig! Das war ber britte Strich. (Ariumphirend.) Seht Ihr? Seht Ihr hier? Das ift mein Schweinstopf. (Halle ihnen den Nermel unter die Nase.)

#### Calandrino.

Wir sehen, baß 3hr ben Strich habt, herr Matteo. Nehmt Euch zusammen. 3ch habe von Geschäftssachen mit Euch zu reben.

#### Andrea.

Aber ich habe ja keine Geschäfte mit Euch, habe niemals welche gehabt.

# Calandrino.

Wie? 3hr laugnet? Das ift freilich die bequemfte Beife, seiner Berbindichfeiten quitt zu werben. Aber ich habe Eure Sandichrift. Bollt 3hr glitigst biefen Bechsel betrachten, ber heute fällig ift? (3eigtess Blattver.)

Geht jum Benter mit Eurem Bechfel! Das mare fon, wenn ich frember Leute Schulben bezahlen follte.

## Calandrino.

Ihr werbet nich nicht zwingen wollen scharf zu fenn.

Scharf? Geht mir ben Herrn! Ja eine Zwiebel fend Ihr. Aber ich will Euch hier in ben Koth pflanzen, und so lange mit meiner Klinge begießen, bis bie schönsten rothen Hacinthen herauswachsen. (Er zieht fein Schwert.)

## Luigi

### (fällt ihm in ben 2rm).

Haltet ein, Matteo, bei ben Furien, tein Blut vers gießen!

#### Andrea.

Laßt mir ben Arm frei. Ich will ihm fein Rupfers geficht zu Brei fchlagen.

### Buffalmaco

(ericeint mieber auf bem Mitan).

Alle elftausenb heiligen Jungfrauen! Wollt Ihr Frieben halten vor meiner Thure!

# Calandrino.

Ah, Signor Andrea! Selft mir hier ben tollen Matteo festnehmen, ber mich um mein Geld prellen will.

#### Andrea.

Run wird's zu arg, Matteo — Andrea — Es breht sich Alles mit mir. Bin ich verrlidt, ober seyd Ihr's sammt und sonders! 3a, Ihr seyd es, die ganze Welt ist toll geworden. (Er istlagt muttend um sich.) Plat da! Blat da! Ich saue Euch alle in Krenzgranatenstücken.

#### Calandrine

(von Andrea im Rreife herumgetrieben, icon zwifchen Andrea's Rebe). Bulfe! Gulfe!

## Dierzehnter Auftritt.

Die Borigen. Gine Gerichteperfon, von Bafchern mit gadein begleitet, tritt auf im hintergrunde rechts.

#### Berichisperfon (gu Anbrea).

Im Namen heiliger Juftitia! Wir verhaften Euch als nächtlichen Ruheftörer und Turbanten. Was war Urfach und Anlaß des von uns allhier betroffenen Scandali?

#### Calandrino.

Der Mann ift mir fünfzig Zechinen schuldig und will nicht gahlen. Ja, um ber Forberung zu entgehen, gibt er sich fälschlich für einen Andern aus.

#### Andrea.

Aber ich bin ein Anderer. Ich bin Meister Andrea, ber hier wohnt.

Buffalmaco (von oben).

Abgeschmadte Ausflucht! Der bin ich.

Gerichtsperfon (ju guigi).

Und Euch ist in Frage stehende persona gleicherniaffen bekanut?

## Luigi.

Ja beim Merfurius Mentitius; fie ift mir befannt, es ift Mattee, ber Capellmeifter.

Andrea.

3ch thue Ginfpruch, feierlichen Ginfpruch! Gie lugen Alle.

## Berichtsperfon.

Ein feltfamer Cafus.

#### Calanbring.

Da kommt sein eigner Bruder, ber gewiß ber beste Beuge ift. Fragt ben!

## fünfzehnter Auftritt.

Die Borigen. Panbolfo ericeint vorne rechte

#### Danbolfo

(rafc auf Anbrea queilenb).

Kinde ich dich endlich, lieber Bruder Matteo? Sag nur um des himmelswillen, was treibst du hier? Das ift teine Zeit auf den Gassen herumzustreichen. Komm mit nach Sause, und schlaf aus!

Luigi

(gur Berichtsperion).

Da seht Ihr's.

#### Calandrino.

Berzeiht, Signer Pandolfo, wenn ich Euch noch aufhalte. Euer Bruder foll mir heute fünfzig Zechinen auszahlen, und weigert fich beffen. hier ift mein Wechsel, feht her!

# Pandolfo.

Ift's weiter nichts? Er hat so feine Launen; boch ich ftebe für ihn ein. Ober noch besser. Rehmt biefen Beutel,

Calandrino, er enthält gerade bie Summe in blantem Golb, und nun laft une geben.

(Gibt ibm ben Beutel, ben er in ber erften Ccene von Datteo empfan, gen bat.)

#### Calanbring.

Mit Bergnugen. 3ch reife bie Schrift burch. Andrea

(ber fich mieberum feitmarte gezogen bat).

Fünfzig Zechinen zahlt er für mich? Fünfzig Ze= dinen? Die wirft man boch fur feinen Fremben meg. (Wit einem Unflug von Schauber.) Wenn fie am Enbe boch Recht hatten - o mir wird fcwindlicht.

#### Danbolfo.

Romm Matteo!

# Berichtsperfon. Danbolfo.

Richt bon ber Stelle! Denn -

Laft bas gut fenn Berr. Der Wein bat mohl einige gu ftarte Bluten in feinem Ropfe getrieben. Rebmt bieg für Eure Bemübung.

#### Gerichts perfon.

Ihr fcbeint mir ein braver Dann ju febn, und fo will fich um Guretwillen Justitia Diefimal mit nachbrudlicher Berwarnung in futurum begnugt haben. Kommt ihr Buriche. (Geht ab mit ben Safchern.)

## Danbolfo.

Unfer Weg geht borthin, lieber Matteo. Lag uns

eilen. 3ch habe noch ein warmes Suppchen fur bich anrichten laffen, bas bir wohlthun wirb.

#### Andrea

#### (rermirrt und erichopft).

Barmes Süppchen — fünfzig Zechinen — Trintgelt an die Scharmache — das fieht wahrhaftig aus vie brüderliche Liebe. Der Kopf bröhnt mir wie ein Brummereisel; ich muß ausschlafen. Und bert eine verschlossene Thüre, hier ein järtlicher Bruber; was ist da lange zu wählen? — 3ch gebe mit.

#### Danbolfo.

Enblich sprichst bu vernünftig. Gib mir beinen Arm.
— So! — Gute Nacht, Freunde, gute Nacht Meister Andrea!

#### Buffalmaco

(fich vom Altan aus verbeugenb).

Bunfche allerfeits wohl zu ruhen, ihr herrn!

## Andrea (refignirt).

Sleichfalls! Gleichfalls! (3m Megeben.) Went mir nur Einer für gang gewiß sagen wollte, ob bas wirflich meine eigenen zwei Beine sind, und ob die Höhneraugen, die mir so webe thun, nicht am Ende auch einem Andern gehören.

(Calanbrino und Luigi geben rechts im hintergrunbe, Anbrea, von Panbolfo geführt, vorne lints vom Zuschauer ab.)

Der Borhang fällt.

# 3meiter Aufzug.

Jimmer in Jandossof's und Matteo's gemeinschaftlicher Wohnung, ein getäseltes Gemach, das ben Einbruck ber Behaglichteit berworbringt. In ber Mitte det Sintergrundes der haupteingang, pu behon Seiten ziemlich weit nach hinten ebenfalls Thären: eine vierte Thüre, welche zu dem von Andrea dewohnten Jimmer führt, worne links vom Juschauer. Diefer gegenüber zur Niechten ein breites Kenfter. Der hausrath trägt ein gemisse kinnflerisches Gepräge. An der hinterwand links ein hoher offener Schann mit Krügen, humpen, Gläfern; zwischen den Seitentburru zur Linken ein Sethybriget; an der rechten Seite bet hinterwand eine Orgel oder sonk mustalische Instrument, weiter vorm ein Volenpult. Lische und Armiestel find geschnist.

# Erfter Auftritt.

Malgherita am Tifche fibenb. Eplvia fteht vor ihr, eine Manboline in ber hand.

## Sylvia.

Wollt 3hr nicht fingen, Fraulein? 3ch habe Euch bie Manvoline gestimmt.

Malgherita.

Ich mag nicht. Es ift eine ahnungsvolle Mibigfeit in meiner Seele, eine bange Erwartung, als ob mir etwas Großes widersahren milfte.

#### Sninia.

3br babt mobl unruhig gefcblafen?

Malgherita.

Unrubig gefchlafen, freilich. Aber fcon geträumt. Snlvia.

D laft boren, mas mar es? 3ch habe bie fconen Träume gar zu gerne.

#### Malaherita.

Sieb, ich mar mit Leonetto in einem großen blubenben Garten. Und ber bide Mann, ben Berr Banbolfo geftern Abend jum Rachteffen mitbrachte, und mit bem fie ibren bummen Spaft treiben, mar auch ba. Erft erfcbredte er une recht. Aber bann hatte er mit einem Male Berrn Matteo's Geige in Banben und fing an. wunderlich barauf zu musiciren. Und wie er weiter und weiter fpielte, ba marb MUes umber wie verzaubert, bic Sonnenftrablen blitten noch einmal fo golben, im Laub bie Bruchte leuchteten wie Ebelgeftein, und endlich that ber Simmel weit fich auf und fchneite rothe Rofen über uns berab.

#### Snlpia.

Wie war bas, Fraulein? Davon mußt Ihr mir noch mebr fagen.

## Malaherita.

Ein andermal, liebe Sylvia. 3ch hore herrn Banbolfo tommen, und bas Reich ber Bunter fchlieft fich zu. Seit unferm gestrigen Zusammentressen am Thor ist er mir doppelt zuwider. Leonetto hat eine hübsche Schelmerei ausgebacht, seine Zudringlichkeit zu bestrasen.

Sylvia.

Still, Franlein, ftill!

## Bweiter Auftritt.

Malgherita. Entvia. Panbolfo tommt burch bie Mittelthur.

## Pandelfo.

Run Madden, was fitt 3hr hier, und legt bie Sanbe in ben Schoog? 3ch habe meinem Bruber versprechen muffen, barauf zu achten, baß 3hr Eure Schulbigfeit thut.

## Malgherita.

Wenn er uns nur einmal baffelbe in Bezug auf Euch auftragen wollte! Die Seibenhänbler und Gaftwirthe follten ichon bamit zufrieben febn.

## Pandolfo.

Laf ben Muthwillen. Und nun ernsthaft gesprochen, sich Dich vor, bag Du uns nicht um ben Spaß bringft.

## Malgherita.

Ernsthaft gesprochen, ich will Euern Spaß nicht umbringen, wiewohl bas eigentlich tein Tobtschlag wäre, sondern nur die Hinrichtung eines armen Sinders. Aber ich will Ener falsches Gelt als vollwichtig annehmen.

#### Danbolfo.

Du wirst ben Diden in allen Studen behandeln, alle ob er Dein Bormund mare.

## Malgherita.

Mit Bergnugen. Meine Bormunbicaft tann eben fo gut auf bie Bilbiconigerei wie auf bie Mufit gepfropft febn. Mir gilt es gleich, ob herr Matteo mich nach Noten ausschilt ober mir bolgerne Gefichter schneibet.

Pandolfo.

Aber jeht mach fort! Sing Deine Tonleitern burch, und Du Shlvia forge für ein Frühstlick; ich erwarte Befuch.

(Malgherita und Splvia gehen ab burch die Mittelthur.) Horch, da kommt auch ber Dicke schon herangestapft. Seben wir was er treibt!

(Tritt hinter bie Seitenthur rechte vom Bufchauer.)

# Britter Auftritt.

## Andrea

(fommt burch bie Seitenthur linte vorne).

Was man nicht Alles erlebt! Hatte ich voch barauf ichwören mögen, ich sen Alnbrea, ben sie ben Diesen nennen, und nun sangt es allmässig an, mir einzuleuchten, baß ich mich geirrt habe. Sie sagen, ich habe bas Sieber gehabt, und bavon sen mir ber Rops noch angegriffen.

Muß wohl wahr seyn. Sigentlich kommt es mir vor, als sen während meiner Krantheit so ein Stild Seelemvanberung vorgegangen. Und nun will der alte Körper sich noch nicht recht an die neue Seele getwöhnen; denn ehrlich gesagt, ich ertappe mich alle Augenblide doch noch auf dem Gedanten, daß ich Andrea wäre. Da wirt benn vor allen Dingen nöthig sehn, mir eine Notiz über die Sache zu machen. (3lebt die Kreibe bervor.)

Run fort mit all bem anbern Blunber! (Bifcht ben Mermel rein.) Ein bider Strich bebeute, baf ich Matteo bin. (Dacht ben Strid.) Matteo? - (Salt inne.) Bas ift am Enbe bagegen einzuwenden? Matteo ift gut, Matteo trinft aut. Matteo ichlaft auf einem weichen Bette. Datteo bat einen forgfamen Bruber, und ein gang allerliebftes Münbelden - ja mohl, ich bin Matteo. Barum foll ich nicht? Freilich ift Matteo auch ein Musiker nun, man muß nicht unbillig febn, und bas bischen Glend bei fo viel Bortbeilen gebulbig mit in ben Rauf nehmen. - Ein berühmter Componifte! Bei ben elftaufend beiligen Jungfranen, ich weiß nicht, wie ich baju getommen bin; ich batte eben fo gut Beneralfelbmarichall ober gar Papft werben tonnen. Aber bas Grübeln ift vom Uebel, und Banbolfo hat Recht, wenn er fagt, man fonnte barüber verrückt merben.

## Dierter Auftritt.

Andrea. Pandolfo tritt rechte vom Buichauer mieber bervor.

#### Danbelfo.

Run, lieber Matter, wie geht's? Hat bas Fieber gang nachgelaffen?

#### Anbrea.

Danke für gütige Nachfrage, lieber Bruber. 3ch fühle mich so leiblich; leichter Athem, reine Zunge, sehr guter Appetit. Rur ber Kopf will noch nicht recht. 3mmer noch einige Confusion. Run, bu weißt schon.

## Panbolfe.

Das wird sich auch geben. Nach Tische wollen wir einen kleinen Spaziergang machen. Die frische Luft soll bir wohlthun.

#### Andrea.

Ganz wie du meinst. Aber weist du mas, lieber Bruder? Tann laß uns boch jum Petersthor hinausgehen. Dort hat der bide Andrea seine Werkstatt; vieleleicht steht er vor ber Thure oder sieht aus dem Fenster. 3ch begreise nicht, wie's sommt; aber es treibt mich ordentlich mit Gewalt, ihn mir einmal vom Kopf bis zu den Füssen recht anzulesen.

#### Panbolfo.

Kommft bu ichon wieder mit beinen Grillen? Du wirst beinen Zustant nochmals verschlimmern.

#### Anbrea (begütigenb).

Migwersteh' mich nur nicht! Ich meine ja gar nicht — als ob ber Dirte nicht Anbrea ware — als ob er mich überhaupt etwas anginge. Ei Gott bewahre! Ich in Matter, (flete seine Seried un) ich versichere es Dir. (Kurze Pause.) Aber sehen könnt' ich ihn boch einmal.

#### Danbolfo.

Was haft bu nur von biefen Sinbitbungen und Gelüften! Biel vernünftiger war' es, wenn bu einmal ben Berfuch machteft, ob's mit der Arbeit noch nicht wieder geben will. Deine Rotenheite habe ich alle in ben großen Eichenschaft in beinem Schlafzimmer gelegt.

# Andrea (befturgt).

Roteuheste? isatt einen Augenblid time, bann bas Rachte febr voich. Nein, sieber Bruber, bas geht heute noch nicht, bas wirrbe mich noch zu sehr angreifen. — Aber sag einmal, hat benn ber große Schrant ba brinnen icon immer meinem Bette gegenüber gestanben?

## Pandolfo.

Freilich, fo lange bu bas Zimmer bewohnft.

## Andrea.

Nan, dann hab ich ihn mir heute zum ersten Mal genauer angesehen. Tas Schnispert dran ist ja ganz abschenliche Arbeit. Das hat ein rechter Stimper gemacht, der Schnitt unsauber, der Zierrath ganz geschmacklos. So etwas immer vor Augen zu haben, ist wahrhaftig satal; ich will mich baran machen und ein bischen nachbessern, so gut es sich thun läßt. Gib mir nur ein orbentliches Messer.

#### Panbolfe.

hier nimm! Aber wie kommft bu zu ber Fertigkeit, Matteo?

#### Andrea (berausfahrenb).

Plun, das muß ich doch — (Bestunk fich, da Vandelse ibn icharf anblick.) Naturanlage, lieber Bruder, Naturanlage! Wo der Trieb ist, entwickelt sich das Talent von selbst. Laß mich's nur versuchen.

(Beht vorne lints in fein Bimmer.)

# fünfter Auftritt.

# Pandolfo (allein).

Die Sache geht bester als ich bachte. Er getraut sich wahrschiss aum an seiner Watteoschaft zu zweiseln. Nur daß er ben neuen Namen noch etwas unbehülschich trägt, etwa wie ein frisch gekachter Doctor ben schwarzen Mantel, wenn er zum erstemmale barin ausgeht. — Wo nur Bufsalmaco bleibt? Er ließ mir sagen, er würde ben Morgen noch vorsprechen. Ich hosse, er kommt baste. Denn gegen ess ult muß ich zu meiner Ariabne von gestern, und er soll mich begleiten, um nöthigenfalls Schildwache zu seehen.

Das ift ein allerliebstes Abentener. Wenn ich nur berausbringen fonnte, welche Schone eigentlich binter ber Sammetmaste ftedt. Bum Balaft Freecobalbi befdiet fie mich - fie hatte mir feinen langeren Weg aussuchen fonnen; aber bort wohnt ber Abel. Giderlich ift fie eine ausnehment vornehme Berfon. Ja, ja, ich bin ein Glüdevogel, nur bie Flügel brauch' ich auszubreiten, fo trägt mich ber Wind gleich ins hochfte Reft. Aber freilich gibte auch feinen in Floreng, bem feine Gecheunbbreifig fo fcmud ju Gefichte fteben. Und bagu mein grunes Bamme von geriffenem Sammet und bie fnappen Beintleiber von Scharlach und bie gestidte Rraufe. 3d babe mir auch einen neuen Bufch Pfauenfebern an meine Rappe gebeftet, (Gent fie guf, por bem Spiegel) Babrhaftig, bas macht fich! Und ben Degen trag ich fo, und bann blid ich fie an - fo - nein, nicht gu fcmachtenb, bas macht bie Beiber leicht übermuthia, lieber bie Mugenbrauen etwas thrannifd in bie Bobe gezogen - fo nun feh' ich boch gang aus wie ein Wegenftand fur bochgeborne Paffionen.

# Sechster Auftritt.

Buffalmaco ift icon mabrent ber letten Reben Panbolfo's in ber Mittelibure erfohenen. Er tritt jest raid ein, mit ibm Coprianus, ber einen flachen Bollanten und einen furgen ichwarz und weiß geftreiften Stad tragt.

#### Buffalmaco.

Guten Morgen, lieber Gegenstand! Aber jest lagt Eure Passionen einen Augenblid bei Seite. hier bring' ich Euch ben wiltbigen Bruber Chyrianus, ben Amphion aller gläubigen Seelen, benn er erbaut sie; ben Eroft aller Liebenben, beinn er traut sie; ben Schreden aller bösen Weiber, benn er ist ein gewaltiger Tenfelsbanner.

#### Pandolfo

Seyd uns willfommen frommer Mann. Wollt Ihr Euch nicht feten?

## Enprianus.

3ch banke Euch. Die Dringlichkeit meiner Geschäfte gestattet mir nirgends längeren Berzug. Bis Sonnenuntergang habe ich noch sieben Spithuben zu vermahnen, vierzehn Brautpaare zusammen zu geben und zwei heren zu inquiviren. Angerbem soll ich ber großen Speisertheitung im Klosterhof anwohnen; es gibt heute Macaroni mit Liebesäpfeln. Das will Alles abgethan sehn; brum, wenn ich bitten barf, ohne Umschweife zur Sache!

## Buffalmaco.

3ch habe unfern verehrten Freund im Allgemeinen



bereits von bem eigenthumlichen Seelenguftande Eures Brubers unterrichtet.

## Danbolfo.

So wird für mich wenig hinzuzufügen fenn. Mein Bruber Matteo -

#### Enprianus

(fallt ihm in bie Rebe).

Ohne Zweifel ber Bormund ber ehrbaren Jungfran Malgherita, beren herrliches Stimmorgan uns beim Bortrage bes Sanctus fo oft in Entzüdiung verseite?

#### Pandolfo.

Eben berfelbe. Bei biefem also hat fich leiber feit einigen Tagen bie fire Ibee festgefetet, er fen nicht ber Capellmeister Mattec, sonbern viellnehr ein gewisser Anbrea, ber, ich glaube, Bildfchniter ift.

Enprianus.

Seltsam allerdings, aber nicht unerhört. 3ch wurde einst zu einem angeschenen Kausmann gerufen, der sich sie bei den Thurm in Pisa hielt, und darum den Kopf immer auf die linke Schulter geneigt trug. Macht bie Bantomine. 3m Uebrigen war er ganz vernilnstig und führte seine Bücher mit musterhafter Genauigkeit. So ist auch vielleicht der herr Bruder sont, was man so neunt, bei völligem Berstande? Er rafet nicht, verspürt anch eine sonserlichen Gelütze, als etwa Spiegel zu zertrümmern, Zeuer anzusegen ober mit Bliegen und Spinnen zu früsstüden?

#### Panbolfo.

Nichts von ber Urt. Rur wenn man ben einen Buntt berührt, beginnt bas Fafeln.

#### Enprianus.

So wird benn bie Bermuthung, die herr Buffalmaco unterwegest gegen mich aussprach, doch wohl richtig seyn. Ba gewiß, es ist irgend ein unfauberer Beift in herrn Matteo gesahren. Aber da sein deb Ihr bei mir vor die recht Schmiede gesommen. Glaubt mir, meine Freunde, ich habe schon flärtere Tenfel gekanbigt. Wo ist der Besessen, das bag ich ben Damon von ihm aussahren heiße?

#### Pandolfo.

Ich hör' ibn tommen. Geht mit Borficht zu Werke. Enprianus (wichtig).

Laßt mich nur machen. Ich verftebe bas.

## Siebenter Auftritt.

Die Borigen. Unbrea fommt, vorne linte.

#### Andrea.

Du hast mir da vorhin ein schlechtes Messer gegeben, Pandolso. Als ich kann ein Paar Schnitte gethan hatte, zersprang die Klinge. — Ah, sieh da Signor Bussalmacc! Und seud willsommen würdiger Bruder. Wollt 3hr nicht mit uns frühftüden? 3ch bente, es ift Zeit; mein Magen wenigstens hat bereits zehn Uhr geschlagen. Enprianus,

3ch dant' Euch lieber Herr Matteo. 3ch fprach mur vor, um nich nach bem allerfeitigen Befinden zu erkunbigen, und freu mich, Euch wohl zu sehen. (Bur fich.) Man mertt ihm nichts an. (Laut.) Was haltet 3hr benn vow bem Wetter, sieber herr Matte?

#### Andrea.

Be nun, ein prachtiger Sonneuschein, etwas heiß und fo viel Stechfliegen, baß es einen ordentlich auf absorberliche Bebanten bringen tonnte.

## Enprianus (ausforichenb).

Ei, ei, absonderliche Gedanten? Bas meint 3hr bamit zum Exempel?

## Andrea.

Nun, etwa im Zimmer am Gins eine Blaumeifenhecke anzulegen gegen bie Fliegen, wie man gegen bie Manfe einen Hauskater halt.

# Enprianus (leife ju Banbolfo).

Alles gang vernfinftig! Der Tenfel hat sich in einen einzigen Bintel seiner Seele zusammengefauert. Aber wir wollen ihm ins Antlig tenchten. (Laut.) Sagt mir boch 3hr herrn, habt 3hr benn schon von bem neuen Schnitzwerte gehört, welches die Dominicaner für ihre Kriche bestellt haben?

#### Anbrea (rafc).

Ist bas nicht ein heiliger Georg?

#### Enprianus.

Ja wohl, ein heiliger Georg mit bem Drachen. (Bur fic.) Aba, nun faßt es. (Wieber faut.) Es foll von einem gewissen Andrea versertigt sehn.

#### Andrea.

Merbings, ich — (Panbelfe ritt brobend auf ibn ju, er ter fehrlet, klät auf feinen Serich und ferligt bann tonles und abgebrechen.) Allerbings — es foll — von einem gewiffen — Andrea verfertiat febn.

## Enprianus (für fic).

Jest sind wir auf ber richtigen Fährte. (Laut.) heute Morgen sprach ich Berschiebene, welche die Arbeit in ber Werkstat bes Künstlers in Augenschein genommen hatten, und biese saaten mir —

#### Andrea (ungebulbig).

Bas, mas fagten fie?

## Enprianus.

Daß es gang und gar nichts tauge; ber heilige Georg fäße ju Pferbe wie ein Mehlfad, und ber Lindwurm fähe ans, wie eine Eibechfe, welche die natürlichen Blattern hat.

#### Andrea

(heftig losbrechenb).

Dummtopfe find bas gewefen, herr Frater, bie bas

gejagt haben, zweibeinige Millerefel, von benen hundertundzwanzig auf ein Schod gehen. Alle elftausend heiligen Jungfrauen! Der heilige Georg wie ein Mehlfad! hab' ich darum Nächte lang gesonnen, wie ich jeben Jug ausführen wollte? Bin ich darum neulich unmittelbar nach Tische zwei ganzer Stunden weit nach dem Ringelstechen hinaus gelaufen, um zu sehen, wie Einer beim Stoßen im Sattel sigt! — Wie ein Mehlfad! Es ift zu arg, es ist unerträglich, es ist himmelschreiend!

Cyprianus (hat fein Buch aufgeschagen und beichreibt Zeichen mit bem Stabe, mit erhobener Stimme).

Exorciso te! Exorciso te! Apage Satana!

## Andrea

(ohne noch auf Cpprianus zu achten).

Aber last mir die herren nur tonmen! In die Zähne will ich's ihnen sagen, was ich von ihnen bente. Den Text will ich ihnen lesen, ben nichtswürdigen Krititaftern!

#### Enprianus

(naber auf Anbrea gutretenb).

Exorciso te! Apage Satana!

Bleibt mir vom Leibe mit Eurem Gefuchtel und mit Eurem Latein! Mein Drach ist ein schöner Drach, ein ganger Drach, ein ächter Drach und mehr werth als zwanzig Fratres, bie auf ihn zu lästern wagen.

#### Enprianus.

Exorciso te! Esruch, Sesruch, Balguch, Sanct Cassius, Elsazon!

#### Anbrea

(ihm auf bas Buch fchlagenb, mit fteigenber heftigfeit).

Ihr follt nicht Latein fprechen, ober Ebrüisch ober Megyptisch! Ihr sollt bekennen, daß mein Drach ein guter Drach ist, ober es soll kein Knöchelchen an Such gang bleiben.

#### Enprianus

(fich retirirent, aber nur lauter beichmorent).

Mentue, Semson, Sasion, Sangariel, Abiodenou, Faxan!

# Andrea (muthenb).

Wartet ich will Euch befagen. (Er will auf ibn gufpringen: bie Andern halten ibn.)

# Pandolfo.

Salt, halt, Matteo, bift Du rafenb?

## Enprianus.

Apage! Tetragrammaton, max, nax, pax Sesserod.

#### Andrea

(bagmifchen fcreienb).

Da, fo foll boch — (Er reift fich les, um auf Chprianus ju fitigen, vermidelt fich aber im Teppled und fallt, indem er Tifch und Stuhl unter großem Gepolter mit umreift.) (Rutze Baufe.)

# Enprianus

So! Jetunder scheint ber unsaubere Beift aus ihm gefahren. Er hat noch im Zorne ben Tisch umgeworfen.

## Buffalmaco.

Ja mohl, mir baucht, ich fab ben Schatten feines Schwanzes über ben Spiegel gleiten.

#### Andrea (am Boten).

Belft mir nur auf bie Beine! Belft mir nur auf bie Beine!

#### Dandolfo.

Aber liebster Matteo! Welch ein fchredlicher Rlidfall!

## Buffalmaco

(Andrea mit Bandelfe dedife antichtene und in einen Armieffel führend).
So! Ruft Euch aus. Der Anfall hätte burch ben Fall leichtlich ein Unfall werben tonnen. Ihr muft Guern treuen Bruder nicht fo betrüben.

# Andrea (fleinmuthig).

Rein! Gewiß nicht wieber! Ach ich bin so erschöpft, so erschöpft. — Wie war mir doch! Ich weiß nicht, wie es zuging, aber ich meinte ganz gewiß, ich ware Andrea und hätte ben heiligen Georg geschnitzt.

## Enprianus.

Freilich, mein Sohn, Beelzebub hatte Dein Gemuthe verblenbet; aber ich habe ihn von Dir getrieben; er ift ausgefahren wie ber Stöpfel von einer Flasche gährenben Weines, und Du wirft hinfort Ruhe haben. — (Ragner na jum Ausbruch.) Guten Morgen ihr Herrn. Ich verlasse Euch; mein Geschäft ist glücklich beenbet, und bie Uhr geht auf elf.

#### Pandolfo

Auf elf! (Bar fich) Ariadne ruft. — (Bieber faut) So geben wir Euch bas Geseite. Lieber Mattee, ich habe einen nothwendigen Gang in die Stadt, und Buffalmaco will mich begleiten. Du mufit heute schon mit den Madchen allein frühftliden.

#### Anbrea

(ber fich allmählich wieber erholt bat).

Bohl, und ich werbe für Dich mitessen. Ich glaube beinahe, ber Tamon hat nitr im Mogen gesessen. Denn brunen spür' ich plöglich eine Leere — ber Ballssich bes Jonas kann sie nicht ärger empfunden haben, als er den Propheten ausgespiecen hatte.

## Buffalmacs.

Befegnete Dahlzeit benn!

# Enprianus.

Und gute Befferung.

Banbolfo, Buffalmaco unt Coprianus geben ab burch bie Mittelthure; ber lehte lagt feinen Folianten auf bem Tifche liegen.

# Achter Auftritt.

#### Andrea (allein).

Seltsam! Seltsam! Wie kam mir benn nur wieber ber curiose Einfall? Ja, richtig, bei bem Schnigwerk. — Und ber heilige Georg — hab' ich ihn benn nicht wirftenden — Apage Satana! Trägst du schon wieber Gelüste nach meiner armen Seele? Ich muß mich nur auf anderen Gedanken bringen. (Er ergreift einen großen altmoblichen Bliegemwebt, flatight Bilegen und fummt:)

Es war eine Dirne hold zu schau'n — Hatt' ein Aug' blau, bas andre braun, Die sprach zum Junker Sausewind: Wein Schatz —

Ah, ba hör' ich Teller klappern! Das ift nach Musit. Bringt Einen boch nichts fo rafc in bie liebe Wirflichfeit gurud, als ein tüchtiges Frühftud.

## Meunter Auftritt.

Unbrea. Malgherita und Splvia mit bem grubftud.

# Malgherita.

Guten Morgen, Berr Bormund!

Andrea.

Guten Tag, ihr hubschen Kinder, guten Tag. 3hr

bringt in bem Schinken ba einen so bringenben Empichlungsbrief an meinen Appetit, baß ich Euch willsommen beißen würde, selbst wenn Ihr bucklicht waret und schieltet.

#### Malgherita

(mabrent fie fich jum Grubftude fegen).

Seht Such vor, herr Matteo, baß Suer Wit nicht budlicht wird und Eure Gleichnisse nicht schielen. Das ist wenig Stre für uns, wenn wir bei Such einer geräucherten Empfehlung bedürsen.

#### Andrea.

Immer fchlagfertig, fleine Nachtigall?

# Malgherita.

Wozu gab' es Nachtigallen, wenn sie nicht schlagen sollten? Die Ginnel freilich pfeisen bloß, es fehlt ihnen an gutem Ton. Aber gelt, ich will Euch nicht böse machen. Kommt, reicht Euern Teller her, hier leg' ich Euch dieß vortreffliche Schnittchen vor, nehmt es als Friedensopfer an.

## Sylvia.

Und ich schent' Euch ein. Guter Wein findet gute Statt wie gutes Wort.

#### Andrea.

Fürwahr Kinber, man kann Euch nicht gram fenn. (361.) Und ber König Sarbanapalus bat keinen befferen Schinken gekoftet, wenn er feinen Namenstag feierte. —

Aber Du iffest ja nicht, Malgheritchen. Thu' mir's boch nach! Ich gehe Dir mit gutem Beispiele voran.

## Malgherita.

Dafür fend 3hr auch mein Bor=Munb.

#### Lafur jeno 3pr auch mein Soi Andrea.

Splbenflecherei und fein Ende! Rur bringft Du Deine Emifalle mit fo betrubter Miene vor, ale ob Dir's mit bem Spaffe fein rechter Ernft mare. Fehlt Dir benn etwas?

## Malgherita.

Ach, herr Matteo, wenn ich Euch Alles aufjählen follte, mas mir fehit, ich würde vor Sonnenuntergang nicht fertig. Das Register meiner Rlagen ist so lang wie die Arnobrüde und lingt jämmerlich wie eine zersprungene Besperglocke.

## Andrea

#### (allmählig aufthauenb).

Run, nun — Beber hat am Enbe sein Bunbelden gu tragen, es geht Keinem gang nach Wunfch. Sieh mich an. Ich habe eigentlich mein Lebtage bie Musik nicht leiben können und bin nun boch Capellmeister geworben, und berühmter Componifte bazu. Und was andere Kleinigkeiten betrifft, ba muß man sich etwas verfagen fernen. Ich hätte zum Crempel für mein Leben gerne meinen Bruder ober sonft einen guten Kunipan hier, bag er mir beim Weine Bescheib thäte. Indessen es geht

nicht can, und Du fiehst, ich maule nicht nub laß es mir nichtsbestloweniger schnieden. — Aber sag einmal Walgherita, was hast Du benn vor? Statt in die Schüssel zu sehen, schiest Du Deine Blide zum Fenster hinaus und sührst sie draußen auf dem Plage spazieren.

#### Malgherita.

Ich febe nur nach ber Uhr am Glodenthurme gegenüber.

#### Anbrea (ift aufgeftanben).

Ober nach bem jungen Manne, ber unten am Thurme fteht, und eben heraufgruft.

Snlvia (für fic).

D weh!

Malgherita.

Er wird Euch gegrüßt haben.

## Andrea.

#### Malgherita

(ift von hinten an Anbrea berangetreten, ibm bie hand auf bie Schulter legenb).

Lieber Bormund, ich glaube, er heißt herr leonetto.
Andrea (unbefangen).

Ei, bas ift mir lieb zu hören. 3a und ich erinnere mich ganz bentlich, er hat mir irgend einen Dienst erwiesen, nur bie Umftände (mit einem Buck auf ben Reemel) sind auß neinem Gedächnisse verwischt. (Ruft aus bem Benfter.) herr Leonetto! Lieber herr Leonetto! Wollt 3hr nicht berauftommen?

#### (Baufe.)

Rein, gewiß nicht, gewiß nicht! Ich mache teinen Spaß; es wird mir eine Ehre senn, wenn Ihr mit mir fruhstuden wollt. Nur hier unten herein, und geradeaus die Treppe herauf.

## Sylvia

(teife ju Malgherita).

Ach, Fräulein ich zittere an allen Gliedern. Ich mache mich fort.

## Malgherita.

Den Ropf nicht verloren! Furchtlos und tren ift ber Bahlfpruch ber Liebe.

(Splvia geht ab burch bie hintere Seitenthure linfe.)

## Behnter Auftritt.

#### Die Borigen ohne Oplvia. Leonetto.

### Andrea.

Cent mir willfommen, lieber junger herr. Rehmt Blat! hier ifi's fuhler wie braugen vor ben Saufern. Ich barf Euch boch einen Becher Wein anbieten?

#### fronttto.

Ich weiß nicht, wie ich Eure Gute und Freundlichfeit verdieut habe, aber ich nehme fie fröhlich an als ein schönes Geschent bes himmels.

### Andrea.

Macht keine Umstände. Es war ein gut Stild Selbsisucht babei. Ich bachte eben: Zu zweien trinkt sich's boch besser. Da sah ich Guch bort unten in der Hischtlen nud rief Euch herauf.

## Ceonetto.

So will ich ber Mutter Natur ewig bankbar febn, baß fie ben Geist ber Geselligkeit in ben Saft bes Rebstodes bannte, ba er mir wie mit golbenem Schliffel Euer hans öffnet.

## Andrea.

Sehr gut gejagt, junger Freund. Und rasch Malgberita, schenke bem Herrn ein. Ei, du glüßst ja über und über wie eine Rose. Wer wird so besaugen schu! — Tas ist meine Mündel, lieber Herr. Ihr müßt es bem hubschen Rinbe nicht verargen, wenn fie fich ein wenig ziert.

#### Leonetto.

Ihr lebt bier wahrlich wie im Olymp; hebe felbst frebengt ben Reftar. Dreimal giluflich, wer an Eurem Lifche siehen barf. Erlaubt mir, baß ich biefen Becher auf Euer Bobssehen leere, und mögt Ihr mir immerbar lo freundlich gesinnt bleiben.

#### Andrea.

Warum follt' ich nicht! Ihr gefallt mir. Ihr habt ein freies Auge und eine hohe Stirne, wie fie unfer Herrgott seinen Schooftindern zu geben pflegt. Ich könnte Euch für einen Künftler halten.

#### Leonetto.

3hr habt's errathen. 3ch bin Baumeifter.

## Andrea.

Baumeister, ei — ein herrlich Geschäft — so ben ungeschlachten Stoff burch Maß und Berhältnis Sitte lehren, und die Wohnstatt richten für Gerechte und Ungerechte. Ich meinestheils, ich bin — ja — ich bin mit Eurer Ertaufnis ein Musiker. Aber reben wir von Euch. Was baut Ihr benn?

#### Leonetto.

Run, was eben vorkommt. Haufer und Brüden, Thürme und Capellen. Ich habe vollauf zu thun und fühle mich reich und glücklich babei. Uber noch glücklicher Geibet, Reifter Antres. wurd' ich freilich febn, wenn ich mir erft ben eigenen Geerb bauen burfte.

### Anbrea.

Wer hindert Euch daran? Thut doch, wozu das Herz Euch treibt.

#### feonetto.

Ihr vergest, daß jum heerbe auch die Dand gehört, welche das heilige Feiter schirt, und daß diese Sand oft schwer zu gewinnen ift. Aber Euer ebles Wohlwollen tönnte mir Muth machen, Euch die geheimsten Winsche meines Bezens anzuvertrauen —

Malgherita (rafd, feife).

Sachte, fachte, um Gotteswillen -

## Andrea (gutmuthig).

Ei, ei, vertraut mir immerbin was Ihr wollt. Es foll gut aufgehoben febn. Und wenn ich Euch helfen kann — (Ge floft fart) Deba, wer Mopft benn fo? Herein! herein!

(Die Mittelthur öffnet fich weit, Basquale ericheint in berfelben.) Ein vornehmer Berr!

## Elfter Auftritt.

Die Borigen. Basquale tritt verbinblich grußend ein, ibm folgt ein Bage, welcher einen Rorb mit Bein tragt.

### Pasquale.

Der werthen Gesellschaft freundlichsten Gruß! Sabe ich die Ehre, dem großen Musiker und weltberühmten Componisten Signor Matteo gegenüber zu stehen?

#### Andrea

(fieht auf feinen Strich). Bu viel Ehre, aber mein Name ift Matteo.

Pasquale.

So habe ich im Auftrage Seiner Eminenz bes Carbinals von Comalunga, bes großmilthigen Beschützers aller Künste —

Andrea.

Bergeiht einen Augenblid — (30 veonette, ber nach feinem Barette gegriffen bat). Dieber herr Leonetto, ich bitte Euch, brecht nicht auf.
Dieber her Geschäfte find für Riemanden ein Geheinmise. (Er ergreift Leonetto bei ber danb und führt nicht auß bedausst in den Berbergrunden, to daß er gemissemaßen genöthigt wire, als Deitier an der Unterdaltung Theil zu nehmen, und von Malsbertien getrennt bleibt, welche sich indessen med Genante im hintergrunde zu schaffen macht. Sobald bie Bersonen gruppirt sind, wennet ich Andrea weiber zu Basquale.) Bitte nochmals um Entschuschigung. Also Seine Eminenz, ber Carbinal —

## Pasquale.

Bon Comalunga fenbet mich ju Ench, vorerft um

Such zu bitten, ben beisolgenben Korb mit Sprakuser als eine Keine Ermunterung zu Eurer großen Arbeit annehmen zu wollen.

(Auf einen Wink Pasquales feht ber Page ben Korb nieber und entfernt fic.) Andrea.

Sehr verbunden, lieber herr, sehr verbunden — Syratufer — ei ja, ich hab ihn immer für ein ausnehmend vortressliches Getränke gehalten. Auch Montesascone schweckt gut, und Lacrymä vom Besuv, aber ich 
ziehe ben Syratuser bennoch vor. — Richt wahr, herr 
Leonetto, Seine Eminenz verstehen sich auf die Ratur 
der Kninster? Andere Leute sind hungrig, aber ein Künstergemith ist ewig durstig. Es ist salsch, wenn man 
sagt: Kunst geht nach Brod. Handwert geht nach 
Prod, aber Kunst geht nach Bein.

### Pasquale.

Ferner trugen Seine Emineng mir auf, bei Euch angufragen, wie es mit ber Deffe ftanbe?

#### Andrea

## (migverftebend, gang unbefangen).

Si nun — wie foll es damit stehn? Ich bente ganz wie Seine Eminenz es wünschen können. Die Messe wirb biesmal wohl besonders reich und glänzend aussallen, da das Wetter sehr schön zu bleiben verspricht.

## Pasquale

(Anbrea's Rebe nach feinem Ginn beutenb). Alfo Ihr fehb in Guern Schöpfungen auch von ben

Einwirfungen ber Euch umgebenben Ratur abhängig? Ein ächt künstlerischer Zug, ben ich sonst namentlich an Boeten bemerkt habe.

## fronttto.

Ihr habt Recht, Signor. 3ch felbst fannte einen, ber im Herbste ergelmäßig Elegien und Betrachtungen über bie hinfälligkeit alles Irbifden schrieb; im Winter geroren seine Empfindungen zu fteifen Sonetten, aber mit bem ersten Frilbstingshauch tam bas Thautwetter in seine Gebichte, und war nichts zu sehen als eitel Wasser.

#### Dasquale.

Doch um wieder auf Euer Werk für die Capelle bes Cardinals zu kommen, so wünsicht berselbe, daß besonders der Chor mit recht kunstreichen Figuren verziert sehn möge, wie sie Euch so trefflich gelingen.

#### Andrea (marm).

Run, das freut mich doch, daß Ihr meine Figuren schön sindet. Da war erst Einer, der sprach von Mehlesäden, der dumme Mensch — (Gtaret blöblich wieber auf seinen Kennel, völlig den Baden vertlerend). Wie sibie ist mir denn? — Berzeith herr — Ich sade das Fieber gehabt und bin mitunter etwas geistesabwesend — Aber jest bestinnt ich mich — gang recht — sagt mir doch, lieber herr, wovon redet Ihr denn eigentlich?

### Pasquale (für fic).

Ein munberlicher Raug, aber einen Sparren haben

fie alle. (Baut.) Ich sprach von dem Musikwerke, von der großen Messe, welche Seine Eminenz dei Euch bestellt haben, und wollte Euch den Wunsch meines Herrn ansbrikken, daß Ibr —

#### Andrea.

Ja so — ganz richtig — ber Carbinal hat eine Messe bei mir, bei bem Capellmeister Matteo bestellt. Jeşt begreif' ich es ganz. D, seyb versichert, sie ist in ben besten Händen, sie wird eben so vorzüglich werden wie meine andern musstalischen Werte. Sobab ich hergestellt bin, werde ich gleich wieder daran gehen.

## Malgherita.

Lieber Bormund, wollt Ihr bem Herrn nicht Eurc Arbeit vorlegen, so weit sie vollendet ist? Sagt man boch: Aus ber Klaue den Löwen.

#### Andrea.

Recht gerne mein Kind, recht gerne. Wenn ich nur wüßte, wo sie biesen Augenblick liegt.

## Malgherita.

Im großen Eichenschranke, herr Matteo. Ich weiß fie zu finden und hole sie ber.

(Geht ab burch bie vorbere Thure linfe.)

#### Andrea.

Beiß das Blitmäbel am Ende besser unter meinen Scripturen Bescheid als ich selber! Ein wahres Glüd für mich, solch Mündelchen zu haben. Denn offen gestanden, herr, nieine Gemutheart neigt einigermaßen gur Confusion.

#### fronttto.

# Runftlerwirthichaft! Runftlerwirthichaft!

## (fommt jurud mit Roten).

Sier ist bie Partitur. Werft einen Blid binein, werther herr, und wenn Ihr ein Kenner seuh, werbet Ihr in biesem Balb von Noten bie Bogel schon singen boren.

#### Dasquale

(bie Blatter burchfebenb).

In der That — eine großartige Introduttion. — Und hier dieß Solo (mit dem Ausbrud eines Kunftenthusisken) himmlisch jage ich Euch — himmlisch ! Wie reigend modulirt Ihr hier von einer Tonart in die andere. Und welche Inftrumentation! Hier, wo die As-Hörner kommen, wo die Geigen staccato und pizzicato einsehen — das wird eine Gesamuntwirtung geben! — Nehmt den Zoll meiner Bebaunderung, verehrter Meister. Wenn Ihr das Wert so zu Chab führt, wie Ihr begonnen, so reicht es hin, Euch die Unsterblichseit zu sichern.

Andrea (guverfichtlich).

D, ich werbe es schon zu Stande bringen, mir ist gar nicht bange. Ganz wie Ihr sagt: Harmonie und Melodie zusammen in Thon modellirt — und die Nashörner und die Herrn Pack-Cato und Spizzi-Cato will ich auch schon wieder anbringen, und meinetwegen ben Bortius Cato obenbrein.

#### Pasquale.

3fr ichergt, würdiger Mann, aber es freut mich, Euch bei fo guter Laune zu finden. Mir ist immer gelagt, eine gründlich beitere Stimmung fei die Mutter ber verzüglichften Kunstwerke. (Musberechend.) 3ch kann also bem Carbinal Hoffnung machen, baß er die Arbeit bald vollendet feben birtie?

#### Anbrea.

Gewiß, gewiß. Und vergest ja nicht, Seiner Eminenz meinen aufrichtigsten Dant für ben vortrefflichen Sprakufer abzustatten.

### Pasquale.

Berbe nicht verfehlen. — Und somit Guer gehorsamfter Diener.

(Anbrea fomplimentirt ihn binaus.)

## Bwölfter Auftritt.

## Andrea. Malgherita. Beonetto.

#### Andrea

(gurudfehrent, mit Behagen).

Es hat boch auch seine angenehmen Seiten, ein Componiste zu fehn! Wenn's einem so mir nichts, bir nichts Syrafufer ins Haus regnet, das laß ich mir noch gefallen. (3liete inn klasse beirer und halt sie profend segen das Lide) Wie das blimft! Eitel Rubin! Müssen's doch gleich versuchen. Rudt heran, junger Freund, und gib frische Gläfer Malaseitia!

#### feenette.

Ich habe vieler Menschen Stäbte gesehen, herr Matteo; boch Ihr sehb ber freundlichste Wirth, ber mir jemals begegnet.

#### Andrea.

Meint Ihr? Run bas ist mir lieb. (Arint.) Bei ben elstausen beiligen Jungfrauen! Exquisit bie Sorte ba! Beurige Süßigsteit, süßes Feuer. Schent noch einmal ein, meine reizende Debe, wir wollen auf Dein Wohl trinken. Stoft an, herr Leonetto!

## Leonetto.

D, von gangem Bergen.

(Beim Anfofen baben fich bie jungen Seute erhoben. Mabren Andera gang in fein Glas vertieft langfam und mit fichebarem Mobibebagen ben Willen foliarft, ergreift Londerto leife hinter bem Rulen ober vielmoft über bem Saufen ober vielmoft über bem Saupte bes Teinfenben Malgheftulst Sont und fußt fie. In werfelben Augentlick fielt Anders auf)

### Andrea.

Sagt einmal Kinber, es will mir fast vorkommen, als ware Eure Bekanntschaft nicht von heute. Ihr habt Euch wohl schon öfter gesehen?

#### feanetta (etmas betroffen).

3d) hatte bas Glud, ber Signora Malgherita baufig ju begegnen, wenn fie aus ber Deffe tam -

## Malaherita (eifria).

Und ba war Berr Leonetto immer fo freundlich, mir Plat im Gebrange gu ichaffen. Dafür, bent' ich, bat er boch bie gerechteften Ansprüche auf meine Dankbarkeit. -

## Andrea (gutmutbig).

Run, nun, Dantbarteit ift eine fcone Tugend und felten genug in ber Belt. Dagegen läßt fich nicht viel einwenden. Und glaubt mir nur, Rinder, ich bin auch jung gemefen und weiß, wie es thut, wenn Ginem bas Feuer vom Bergen auf bie Lippen fteigt. (Ditt immer ftarfer burchbrechenbem Gemutheton ) D bie Jugenb! Die Jugenb! Die fcone golbene Beit, wo Ropf und Berg und Ginne noch einträchtig miteinander gehn! Dich überfällt es wie ein Beimmeh, wenn ich baran benfe, wie bas nun alles fo weit binter mir liegt.

## Ceanetta.

3hr thut Euch felber Unrecht, herr Matteo. Gin achter Runftler altert nicht. Und ob Euch auch icon ein wenig Reif auf bie Chlafe fiel, ber Brunnen ba brinnen (auf Anbrea's Berg beutenb) gefriert nimmermehr.

#### Anbrea.

Ich glaube mahrhaftig, Du haft Recht, mein Junge.

Ja, Du haft Recht. Rur verschlittet war er, ber Brunnen, verdammt verschüttet, mit Trümmern und Unfraut,
Sorg' und Aerger. — Aber Wein und Freundsschaft räumen gut auf. Ich spür' es ordentlich, wie sich's brinnen
rührt, wie's durch all bas Geniste warm und fprubelnd
indurchfericht. Das herz geht mir auf, als wollt' es
noch einntal Frühling werben. (Warm und tief von innen heraus.)
Ach Kinder, mir ift wohl, von ganzer Seele wohl.
(Kteine Bause.) Bas seutzeft Du nur, Malgherita?

## Malgherita.

3ch kann's nicht helfen, aber ich muß immer baran benten, baß alle Freude so kurz ift. Der Augenblid ist ichon, boch wer steht uns bafür, baß bas nicht Alles ein Traum ist? Die nächste Stunde kann uns erweden, bas mit wir uns bann zwiesach betrübt fühlen.

## Andrea.

Wie kommft Du nur auf folche Gebanken, Kind! Rein, nein! Schlag Dir bie Grillen aus bem Ropfe! Warum follt' es nicht fo bleiben! Warum follten wenigstens sich folche Stunden nicht wiederholen laffen!

## Malgherita.

Das Glück hat schnelle Füße, und wenn es einmal davongelausen ist, so ist es schwer wiederzuholen.

## Andrea.

Darum foll man es festhalten, wenn es ba ift. — Sort Rinber, nicht mahr, wir Dreie taugen für einander?

#### feonetto.

Gewiß. Wem follte bei Euch nicht froh und heimlich werben?

#### Andrea.

Bohl, so laft uns unfer Leben boch so einrichten, bag wir oft, recht oft bei einander find -

#### Ceonetto.

Ich weiß nicht, ob ich Eure Worte nach meinen Winichen ausliegen darf. Aber ber glüdlichste Mensch unter ber Sonne wäre ich, wenn ich Malgherita mein Weib, wenn ich Euch —

### (Es flopft.) Malgherita (betrübt).

Ad, da kommt Jemand, und nun wird es mit dem Traume vorbei senn, wie ich sagte.

## Dreigehnter Auftritt.

Die Borigen. Coprianus haftig burch ben haupteingang.

### Enprianus

(mit ber Gile eines Bielbefchaftigten).

Berzeiht, verzeiht, wenn ich störe! 3ch muß vorhin mein Spruchbuch hier zurückgelassen haben.

## Andrea.

hier liegt es noch auf bem Tifche. Reine profane hand hat feine Blatter berührt.

### Enprianus.

Dante Euch! Run wie geht's, wie fteht's, herr Matteo?

### Andrea (berglich).

Sehr wohl, würdiger Bruder, sehr wohl. Ihr habt mir wahlich einen großen Dienst erwiefen, ba Ihr ben böfen Dämon von mir triebet. Ich kann Euch nicht sagen, wie froh und heiter mir seitbem zu Muthe ist; ich möchte bie gange Welt umarmen.

#### Coprianus

(welcher ein ihm von Malgherita gebotenes Glas raich geleert bat).

herrliche Anzeichen vollständiger Wiederherstellung! Aber ich muß weiter. Meine Geschäfte brangen. Die Spithbuben sind vermahnt, die hexen sind inquirirt; jeht geht es an die vierzehn Trauungen —

## Andrea.

Trauungen? — Da kommt mir ein Gebanke. Sagte nicht erst Jemand, das Glüd habe schnelle Füße, und darum musse man es sesthalten?

## Malgherita (bringenb).

Ja, und zwar fo fest, baß es nicht wieber entwifchen tonne.

#### Andrea.

So verzeiht, frommer Mann, wenn ich Euch boch noch einen Augenblid zu verziehen bitte. Wir beburfen hier Eures Amtes.

#### Caprianus.

Bohl, wohl. Aber bringt bie Sache rafch vor!

## Andrea.

Seht, bieß ift Berr Leonetto -

### Enprianus.

Ei, ei, ich kenne ben herrn Baumeister. Er hat noch im Frühjahr schwere Summen von uns verdient, ba er bie neue Ruppel über unserer Kirche wölbte.

#### Andrea.

Desto bester. Alfo gang turz. Herr Leonetto mirbt um die Hand meiner Mindel Malgherita; ich, ich gebe meine Einwilligung und Ihr sollt den Segen sprechen, und zwar auf der Stelle.

## Cpprianus.

Mit Bergnügen. — Macht also fünfzehn Trauungen für heute. — Das Nöthige für die Ceremonie wird in der Nähe sehn?

## Malgherita.

In wohl, hier nebenan, bie Nische meines Zimmers ift wie ein Capellchen eingerichtet.

## Leonetto.

Ich weiß nicht, wach' ich? träum' ich? It's möglich Malgherita?

## Alalgherita.

Es ift tein Traum. Run schneit es rothe Rofen.

### Enprianus (brangenb).

Aber ich nuß bitten, - es warten noch vierzehn anbere Baare -

(Malgherita, Leonetto und Chprianus eilen ab burch bie hintere Seitenthure lints vom Bujchauer, Andrea bleibt einen Augenbild gurud.)

Seltsam! Es kingt mir ba was so lustig im Herzen bas singt und spielt und jubelt — ich glaube wahrhaftig, die Musik kommt mir wieder. (Er folgt ben Anbern.)

## Dierzehnter Auftritt.

Die Scene bleibt einen Augenblid leer. Dann erscheinen Panbolfo und Buffalmaco burch ben haubteingang auftretenb, ber erftere mit allen Beichen beftiger Berftimmung.

## Buffalmaco.

Sebb vernfinftig Panbolfo, und laft ben übel angebrachten Zorn! Ber Spaß ausübt muß auch Spaß ertragen tonnen.

## Pandolfo.

Aber bieß ist zu arg. Muß ich da bei der brennenben Mittagstige im engen Galaanzug ben enblofen Wes zum Pallast Frescobald hinauslaufen, und benke doch wenigstens ein Paar holde Worte als Lohn zu gewinnen. Und als ich antonnne, staubig und schweistriesend, sieden bort drei zerlumpte Musikanten und zeigen und fingen ein Spottlieb. Und an ber britten Saule hangt ein abgerissens Endchen Strid mit ber Umschrift, bas seh ber Faben ber Ariabne. Nein, nein, bas ift herzlos, bas ist abscheulich!

## Buffalmaco.

Ich sehe bas nicht ein. Ihr habt mit uns ben ehrlichen Andrea aufgezogen, Eure Schöne hat Euch aufgezogen: bas ift ein Lustfpiel in zwei Aufzügen, aber tein Grund zum Aerger.

## Pandolfo.

Hol' ber henter Euren Gleichmuth! 3ch mag und will nicht ber Narr in ber Komöbie fenn.

## Buffalmaco.

Warum benn nicht? Etwa weil 3hr ein geschistes Wamms tragt und eine Krause wie ein Ritter? Lieber Freund, ich senne manchen, der den Helben oder den ersten Liebhaber fürtresssich zu tragiren meint, und es doch nicht über den Narren hinausbringt. Die Schelle klingest uns allen an der Mütze, und offen gesagt — das ganze Spiel, das wir Leben heißen, würde unerträgsich sangweiss werden, benn sie einmal aufhörte zu läuten. — Darum tröstet Euch!

#### Panbolfo (abbrechenb).

Bon etwas Anderem! Dein Bruber tonnte unfern Schwant mit Andrea ftoren, wenn er gurudfeffet. 3ch

gehe barum, ihn schriftlich von bem Stante ber Dinge Bu unterrichten; wir konnen ihm bann einen Boten mit bem Briefe entgegenschicken.

Buffalmaco.

Thut was Ihr nicht lassen könnt, Pandolfo. 3ch erwarte Cuch hier.

(Panbolfo geht ab, rechts vom Buichauer.)

## fünfzehnter Auftritt.

## Buffalmaco (allein).

Daß so wenig Lente ächten Spaß verstehen! Und wenn sie sich einmal auf einen Schwant einsgien, so muffen sie ihn regelrecht ansbauen, wie der Biber sein Saus. Wenn's nach mir ginge, ich überließe bei solcher Gelegenheit die Entwicklung dem Meister Jufall, der allezeit der beste Sumorist auf der Welt ist. Der Scherz will frei in die Luft hineinranken, wenn er bunte Blüthen treiben soll; wer ihn ängstlich an Latten und Pfälle bindet, dem vertimmert er unter den Sänden. (Am Senfer.) Aber was seh' ich! Watten selbst, der eben vom Maultsbier steigt! Ah, das giebt neuen Wirtwarr. Mein Humorist läft sich sein Necht nicht nehmen.

## Sechzehnter Auftritt.

### Buffalmaco. Matteo burch bie Mittelthure.

#### Buffalmaco.

Suten Tag, herr Matteo. Schon zurück von Brato? Und mit freudestrahsendem Angesicht! 3hr kommt von einem Triumphe.

#### Matteo

## (geschäftig feine Roten auspadenb).

3ch barf wohl sagen: Ja! Mein Rebncabnezar hat einen unerhörten Beisallösturm erregt. In der Wuth der Begeisterung hätte man mich saft zerriffen wie meinen Ahnherrn ben thracischen Orpheus. Ich bin so mit Vorbeern überschüttet worden, daß ich genug hätte, und wenn ich alle Gane, die in unsern Ringmauern schnattern, sauer einsochen wollte.

## Buffalmaco.

Ein anfehnlich Stud Arbeit, befonders wenn 3hr bie unbefiederten mitgabit.

## Matteo.

Und das ift nech nicht Alles. Ter Herzog von Mautna war dort, der hohe Gönner aller schönen Künste. Er versicherte mich in den huldvollsten Ansbrücken seines Bohlwollens. Und die Rosina, seine Kammerfängerin, hatte die erste Sepranparthie übernommen — ein wahrer Engel — singt den Triller, den ich in G geschrieben hatte, im breifach gestrichenen D! Da! Wenn ich bie immer zur Disposition hatte, ich wollte noch gang andere Werke schreiben.

Einstweilen müßt 3hr Euch mit Malgheriten begnügen.

Matteo.

Freilich. Doch auch die ift immer so viel werth als hundert andere Sangerinnen. Das G ift auch schon etwas. Aber wo ftedt sie, wo ift Bandolfo, daß ich ihnen von meinem Siege ergabsen tann?

(Er wenbet fich gegen bie hintere Thure links vom Juschauer, in biefem Augenblide tritt ihm Anbrea aus berfelben entgegen.)

## Siebengehnter Auftritt.

Die Borigen. Andrea.

### Andrea.

Rodmale willtommen, Signor Buffalmaco! (3u Mattee.) Euer Diener, herr. habt 3hr icon Jemanben gefprocen?

(mißt ihn mit vermunberten Bliden),

Bis jest noch nicht. Ich fuche meinen Bruder, bem ich bie erfreulichsten Nachrichten mitzutheilen habe.

## Andrea (juthulich).

Da geht es Euch gerabe wie mir, bester Berr. Auch ich suche meinen Bruber. Und Nachrichten hab' ich für ihn, bie ben Eurigen gewiß nicht nachstehen.

Buffalmaco (für fic).

Run hebt ber Cpaf an.

Matten (für fic).

Wer ift ber Menfch?

## Achtzehnter Auftritt.

Die Borigen. Luigi fommt burch ben Saupteingang.

#### Luigi

(von ber Thure aus ju Matteo).

Seil, Beil Euch würdiger Meister Matteo! Ener Ruhm fliegt auf ben Schwingen ber Jama burch bie Gafen von Florenz. Die Aufführung Eurer neuen Cantate ju Prato war ein vollständiger Sieg. Amphion rührte Steine, aber Ihr habt es vermocht, ein übersättigtes Publitum zu rühren.

## Andrea

(Luigi's Rebe auf fich beziehenb).

Ich bant' Euch, Messer Lussi, ich tant' Euch für Eure freundschaftliche Theilnahme. Also mein Wert ist zu Brato ausgeführt worden, und hat Glüd gemacht? Run bas freut mich von Bergen —

### Matteo.

Aber um bes Simmelswillen, mas bebentet bas?

3a fo, Matteo weiß nicht -

### Andrea (mie oben).

Bas weiß ich nicht? Bon ber Aufführung hab' ich freilich nichts gewußt. Aber besto angenehmer ist mir die Ueberraschung. Bas kann für den Künstler süßer sehn, als wenn es über Nacht Kränze auf seine träumende Scheitel regnet!

### Mattes (bringenb).

Ich bitt' Euch, Buffalmaco, sagt mir, was soll bas heißen?

#### Buffalmaco.

Fafchingstollheit und endlose Confusion! Wartet nur, es wird noch beffer tommen.

#### Andrea

(geht ftolg auf und nieber).

Ber von Euch hätte gedacht, daß es so enden würde! Und ich kann nicht längnen, ich hade selsh mitunter an mir gezweiselt. Aber nun erkennt mich die Belt, nun sühr ich mich. Ich spür' es, wie die Blige des Genius auf mich berniederzuden, wie meine Gedanken Melodie werden. (Gingt.) Türistü, Türistü fangen die Hoboien an, rumbidum, rumbidum sallen die Pauken ein. Und dann geht es weiter durch generaspunktische Sonaten und contradassisitische Evolutionen in einen ungeheuren Eentisugassat hinein. Ja, Meister Matteo wird Euch zeigen, daß er ein Musster ist!

## Matteo

(mit fteigenber Ungebulb).

Bin ich benn im Tollhaufe? Wo ftedt Panbolfo?

Ber fend 3hr, herr, mit Euren mahnfinnigen Mufitphrasen?

### Andrea

(vornebm mitleibig).

Bahnsinnigen Musikphrasen? — herr, sernt Achtung vor Dingen, die für Euch zu hoch find. Denn ich, ich selbst bin ja eben ber gliddliche Sieger, ber frischgekrönte Musiker; ich bin ber Capellmeister Matteo. (Salt ibm ben Stick vor die Nafe.)

## Matteo (loebrechenb).

3hr? Ihr Matteo? Ein ausgemachter Narr fend 3hr, so wahr ich felbst Matteo bin.

## Andrea (mie oben).

3ch faum Euch nur bebauern, armer Mann. (Mit verantertem Tene, als menn ibm plöglich ein Rich aufginge.) Der nein, Freunde! 3fr habt alles abgeredet, 3fr wollt mich prüfen, ob ich mich wieder vom Tämon bestricken lasse. Geseh nur, und last es gut sehn. 3ch dente, ich
habe die Probe bestanden, daß ich völlig wiederhergestellt bin.

### Matteo

(immer brobenber).

Ich weiß von keiner Probe, Herr. Aber bas weiß ich, baß ich Euch von Eurem angemaßten Plate vertreiben und nötigenfalls die Treppe hinunterwerfen werbe. Ich bin Mattec.

#### Andrea.

3ch bin Matteo! Freunde, helft mir gegen ben Menschen!

Buffalmaro (lachenb).

Eine fritische Frage: Belder ift ber Rechte?

Matteo

(im außerften Born).

Singue, fage ich, ober -

#### Andrea.

Wie hieß es boch nur! (Ergreift den Fliegenwedel als Beichwörungsflab, indem er schreit.) Exorciso te! Exorciso te!

## Meunzehnter Auftritt.

Die Borigen. Bandolfo mit einem Briefe in ber Sanb aus ber Seitenthure rechts.

Matteo und Andrea

(von beiben Seiten auf Panbolfo losfturgent, jugleich). Lieber Brubert

Pandolfo

(gu Matteo).

Du bist schon von Prato zurud? Das gibt eine schöne Berwirrung!

### Mattro.

Das mert' ich. (3hn nach rechts binüberziehenb.) Aber vor Mem fprich, wer ift ber Menfch bort?

#### Andrea

(ihn nach ber entgegengefesten Seite giebenb). 3a fprich, wer ift ber unverschämte Menfch bort?

#### Buffalmaco

(tritt in bie Mitte, mit parobirenter Rhetorit).

Meine hochzuverehrenden Herrn Matteel Es steht allerdings nicht zu läugnen, daß feit einiger Zeit im Reiche ber Musen eine fabelhafte Consusion herrscht. Die Mussit hat den Bohlaut ans ihren Diensten gejagt und treibt Phisosophie, die Malerei schreibt Belthisterie und die Boese hat sich auf den Gewerdsleiß verlegt. Aber daß die Stuhptur allen Ernstes mussicieren wollte, das ist wenigstens bis heute unerhört gewesen; und ich armer Land- und Farbenstreicher kann es unmöglich geschehen lassen, daß dem Drachen ber Berwirrung hier unter meinen Augen dies nen Saupt wächst.

(Er nimmt Banbolfo ben Brief aus ber Sanb.)

Meine hochzweresprende herrn Matteo! Ich ersuche Euch beehalb, Euch friedlich nebeneinander zu ftellen, und biesen Brief zu lesen, ben herr Pandolso so eben nach Prato absenden wollte. So wird nicht nur der gerbische Monten Eurer fünstlerischen Ansprücke in Wohlgefallen sich schoten Gurer ihnstlerischen Ansprücke in Wohlgefallen sich schoten, sondern es wird Guch auch alsbald klar einselnten, was 3hr von Euch elchte, was 3hr gegenseitig von einander zu halten habet.

(Mattee und Anbrea treten guiammen und lejen.)

#### Luigi.

Nun bin ich boch begierig, bei Pluto. — Aber fie bleiben ganz stille.

#### Danbolfo.

Die Stille vor bem Gewitter. Es wird balb genug losbrechen.

(Bis dahin daben Anbeca und Matteo, in bem Befef verlieft, das Lefen nur mit leisem Wienenspiel begleitet; jest fahren sie plösslich in bemselben Moment auf, und schauen mit gleichgeitiger Wendung bes Kopfed einander ingrimmig ins Erschit; bann bliden sie, gleichwie um sich völlig ju überzeugen, nach eitmal in bas Schreiben, und mahrend Matteo trümpirens gestlicutife, brieft Andrea fol.)

### Andrea.

Aber bas ist schaftlich! Das ist unerhört! Ein mahrer Msgrund von Abscheit! Also bin ich boch Andrea? Ja ich hab es immer gesgat, es war mir auch ganz klar. Aber Ihr habt mich verwirrt und geäfft und an der Nase herungeführt, und Spott und Hohn mit mir getrieben. Jum Esel habt Ihr mich gemacht, um Euern schlechten Spaß mir auszupacken. Fort, du verdammter Matten, sort von meinem harmlosen Aermelsed.)

## Buffalmaco.

Lieber Herr Andrea, vergest nicht, daß 3hr une guerit geäfft habt. Gafte laben und sie dann vor verschlessene Ehuren stehen lassen, ift auch nicht fein, und man nur es folden Gasten ich nachsehen, wenn sie einen Schwant ersunen, um sich an dem unsöflichen Wirthe zu rächen.

#### Anbrea (arimmta abweifenb)

Weht, geht! Ihr fend alle Tangenichtse! Und wenn man Euch in einem Mörfer zerstieße, die Schelmerei wär Euch nicht ausgutreiben. Aber ich sade hinfort nichts mehr mit Euch zu schaffen. Aus dem Sande will ich, aus der Schadt, aus dem Lande. — (Er ift ausgefinden mit zum Kurfend, und bat inflintmäßig den Kerd mit Wehn über dem Rum gedängt, dann mie durch eine plessische Ertmerung melder) Nur um das liebe Kind, um Malgherita thut mir's leid, daß ich von ibr muß

#### Matteo.

Richtig! Die hatt' ich über bem Larmen vergessen. Sprich, Banbolfo, wo ift sie? Bobin hast bu fie gethan? Vanbolfo.

Sie wird auf ihrem Zimmer fenn ober im Garten.

Matteo (ruft).

He, Malgherita! Malgherita!

## Bwanzigster Auftritt.

Die Borigen. Malgherita, Leonetto an ber hanb führenb. Gploia aus ber hintern Seltenthure lints.

### Malgherita.

Gure Dienerin, mein Bormund.

## Matte o.

Bas feb' ich! Belche Frechheit! Ein junger Dann

bei meiner Müntel! Herr, wie könnt 3hr Euch unterstehen, Euch in das Zimmer bes Mabchens ta zu schleich gen! Oh — ich kenne Euch , Herr. Ich hab' Euch hier ichen früher um das hans streichen sehen wie ben Buchs um ben Hihnerstall. Aber wartet! Ich will schon basse werten. Das will schon basse Errege tragen, das Euch das Wiederstommen vergeht!

### Leonetto

(gang rubig).

Es ift burchaus nicht meine Abficht, wieberzutommen.

## Matteo (immer heftiger).

Run bas freut mich, freut mich von herzen. Aber auch jest follt Ihr keine Minute langer bleiben, herr. Rehmt Eure Beine in bie hand und macht Euch fort!

## Leonetto.

Gang wie Ihr befehlt, gestrenger Hausherr. Komm liebe Frau, lag uns gehen!

## Malgherita.

Gleich lieber Leonetto. — Ich empfehle mich Euch, Ihr herren, ich gehe mit meinem Manne.

Bas!
Pandolfo. raid in einand

Beim Styr, bas ift feltfam!

## Buffalmaco

(reibt fich bie Sanbe).

Bravo! Mein Freund, ber Zufall, macht fein Dei-fterftud.

#### Andrea

(im Gefühle ber Genugthuung)

So! Das ift hubich. Run ift bas Lachen an mir.

#### Matteo.

3ch bin ber Thorheiten fatt! Sagt, was foll bas beißen?

### Malgherita

(mit fcalfhaftem Rnix).

Daß Leonetto und ich feit einer Biertelftunde verheirathet find.

## Sylvia.

Und ich und ber bicke Meister waren die Trauzeugen. Und Frau Leonetto hat mich gleich wieder in ihre Dienste genonimen.

Pandolfo.

Unmöglich.

## feonetto.

Aber bennoch mahr. hier ift ber Traufchein.

## Pandolfo

(fieht hinein).

Unterzeichnet: Chprianus! Der Schein ift richtig. (3u Malgheriten.) Aber wie konntest bu --

#### Matteo.

3a wie durftest du dich trauen lassen, ohne meine Einwilligung, Berratherin!

### Malgherita.

herr Panbolfo hatte mir noch biefen Morgen anbefohlen, ben sieben herrn bort in allen Stiften als meinen Bormund zu betrachten. Run gab biefer seine Erfaubniff; in seiner Gegenwart wurde die Trauung vollagen.

## Mattes (aufbraufenb).

himmel und holle! Das fommt von Euern bummen Spaffen. Aber bu, Panbolfo, fprich, rebe, unbriber-licher Bruber, wie kounte bas in beinem haufe, vor beinen Augen geschehen?

## Panbalfo (verlegen).

3ch — ja — lieber Bruber — ein wichtiges Geschäft gwang mich biesen Morgen, eine Stunde auszugehen, und mahrend bessen ift bas Schändliche auszeführt worden. 3ch versichere bir, ein hochwichtiges Geschäft —

## Malgherita

(nedifch, ben verftellten Eon annehmenb, mit bem fie ibn im erften Aufzuge getäuscht).

Ja wohl, guter Thefens, bas tann ich Euch bezeugen. habt Ihr ben Faben der Ariadne gefunden? Es ift ein Enden von dem Seil an der Wenteltreppe, bie zu Eurer eignen Wohnung führt.

#### Panbolfo.

Mlfo - bu ftedteft hinter ber Daste?

#### Malgherita.

Niemand anders. Und ich verfprach Euch gestern ein Wiebersehen. Run halt' ich Wort.

#### Pandolfo

(bie Sant vor's Geficht ichlagent).

## Mattes (außer fich).

Unfinn über Unfinn! Aber glaubt nicht, daß ich ruhig zuschauen werde, wenn man mich betrügt! Roch gibt es Gerechtigkeit in Floreng. Ich werde Einspruch thun Segen Mies, was geschehen ist. Cardināle und Babst werde ich in Bewegung segen, um dieses hinterlistig angestistete Schebiudiß zu zerreißen, das mich unglüdlich macht, das mich runiurt! Denn wer soll mir nun G singen! Wer soll mir G singen!

(Er gebt tie Sanbe ringent heftig auf und ab.)

## Ginundzwanzigfter Auftritt.

Die Borigen. Calanbrino mit einem großen Briefe raich burch ben haupteingang.

## Calandrino.

Send mir gegrüßt, ihr Herren! Ich glaube, ich bringe fröhliche Botichaft. So eben gibt ein Courier von Prato diefen Brief ab —

#### Buffalmaco

(nimmt bas Schreiben und liest bie Auffdrift). An ben Sofcapellmeifter Matteo.

#### Andrea (rafd).

Gebt her! — (Befinnt fic.) Ach ja so — nun ist ber wieber Matteo.

#### Mattes (bart).

Das wollt' ich mir ausgebeten haben. Er bat Buffalmace ben Beitef antisse und rebeicht ihn.) Bom Herzog von Mantine! — Nebucadnezar — allgemeines Furore — in Ernögung Eurer ausgezeichneten Berbienste — erlebigte Hoscaulieneisterschafte — Rosina — ,

Der Ausbrud feiner Buge bat fich mabrent bee Lefens vollig erheitert: jest mentet er fich ftrablent ju ten Umftebenben.)

Freunde, freut Euch mit mir! Und ihr, Kinder, heirathet euch in Gottes Namen, so viel ihr wollt. Ich gehe nach Mantna, ich bin zum Hoscapellmeister ernannt, ich habe die Rosina zu meiner Berfügung und die fingt bis H

#### Leonetto.

Rehmt unfern Dant, Berr Matteo!

## Buffalmaco.

Glüdauf benn, junges Paar! Und Eure Sand, Meister Andrea. Ihr konnt nicht grollen, wo Alles so gut endigt.

#### Andrea

(reicht ihm bie Sant).

Spitbuben fent ihr -

#### Ceonette.

Und 3hr sollt bei und bleiben, lieber Meister. 3hr sagtet ja, wir Dreie taugen für einander. 3ch habe neulich ein stattliches haus am Arno gebaut. Das beziehen wir zusammen. 3m großen Gartensaale richt' ich Euch die Bertstatt ein.

## Andrea (bewegt).

3ch nehm' es an, Kinter, ich nehm' es an. Und ich will Euch im Bertrauen etwas sagen. Ich glaube wahrhaftig, ber Pater hat einen unsaubern Geist von mir getrieben. War ich boch bis biesen Worgen ein schwerblittiger, sauertöpssich Geschl, ein ganzer Grüßensänger, ber keine rechte Treube mehr hatte, und bem Niemand etwas zu Danke machte. Aber nun bin ich wie ausgetaussch. Mein altes Serz ist wieder frisch geworden und ich sönnte sachen und weinen aus Serzensgrund. In, ich ziehe mit an ben Arno. — Gott segne Euch Kinder.

## Buffalmaco.

Und nun Wein her und Blumen, und ben vergessenen Schweinskopf von gestern! Er foll heut Abend auf ber Hochzeitstafel prangen.

Der Borbang fällt.

# Dramaturgischer Anhang.



3ch habe mir erlanbt, eine Reihe von Andentungen für die Darftellung bereits in den Text best Stüdes mit aufzunehmen, was der geneigte Lefer damit entschuldigen wolle, daß der vorliegende Abdruck zugleich als Manuferript für die Bühne dienen soll. Dier mögen schließlich noch einige Bemerkungen Raum finden, welche theils die Gefammtauffassung der Charaftere, theils seenische Kensellung nicht wohl einige den beressen, der berlaufe der handlung nicht wohl einzuschalten waren.

Es ift zunächft Andrea's Charafter, auf bessen glidlicher Durchstheung bie poetische wie die theatralische Wirtung des Luftstiels beruht. Andrea darf vor allen Dingen nicht bloß possenhaft aufgesakt werden; er
ift vielnuehr eine wirtliche Künstlernatur, aber der realen
Welt gegenüber von wunderlicher Schwerfälligkeit umd durch
jahrelanges Sichgebenlassen confus die zum Uebermaße.
Durch gemithliche Bereinsamung, die unausbleibliche Bolge
jener Eigenschaften, ist er zum gründlichen Hoppedonder
geworden, und, wie des bei solchen Naturen zu jehn pflegt,
im Angenbliche des Conflicts ebense hüssels erizbar.
Diese innere Husselsteit, dieser Mangel an nachbaltiger
Widerslandskraft ist es denn auch, was ihn, nachdem er

in ber zweiten Balfte bes erften Actes bie gange Stufenleiter gereixter Empfindungen vom grimmigen Aerger über bie Musitanten bis zur hochauflobernben fassungelofen Buth über bie Ablaugung feiner Berfonlichfeit burchlaufen bat, am Schluffe bes Aufzuges mit ermübeter Refignation zusammenfinten und wirklich an fich felbft irre werben lant. Sat er aber bier, wenigstens bis gur phpfifchen Ermattung, gegen bie ihm aufgebrungene Rolle fich zu wehren gefucht, fo finden wir ihn beim Beginn bes zweiten Aufzuges ichon in ber vollen Baffivitat bes Bebenlaffens wieber: Gein Sang jum bequemen Musweichen, Die Schwerfälligfeit feines Dentvermogens und Die Furcht vor bem Abgrunde, in ben er einmal fcminbelnd binabgeblicht, geftatten ihm nicht, ben Rampf abermale ernfthaft zu erneuern. Er weist beshalb lieber jeben Bebanten an bas Bergangene als gefährliche Grübelei enticbieben gurud, ergiebt fich mit optimiftifchem Ratglismus in bas scheinbar Unvermeibliche und bemüht fich allen Ernftes Matteo gu fenn, fo vielfach auch fein innerftes Befühl bagegen proteftirt. Allein biefer Zwiefpalt bes boppelten 3che in feiner Berfon und bie Rudfalle aus bem neuen ungewohnten Buftanbe in bas frühere Gelbftbewuftfebn, welche in ben folgenden Scenen bie Bebel ber außeren Sandlung bilben, murben mehr peinlich als komisch wirken, wenn nicht zugleich ein anderweitiger innerer Umichlag verfohnend eintrate. Der ift

nun bamit gegeben, baf Anbrea, mabrent er in gemiffer Beife allerbings fich völlig verliert, in anderem und höherem Ginne fich felber wieberfindet. Gerade bie frembartigen Berbaltniffe, in welche er burch ben tollen Schwant feiner Runftgenoffen gewaltfam bineingezwungen wirb, muffen bagu bienen , ben beften Rern feines Befens mit neuer Triebtraft zu beleben und ihn nachhaltig von feiner Grillenfangerei zu beilen. Der Berfehr mit bem anmuthigen Mabden, ber feurige Bein bes Carbinale, felbft bie Anerfennung, bie er ale Dufiter von Seiten Basquales erfährt, bringen fein Inneres in Fluß, bas Liebesleben bes jungen Baares laft ihm bie eigne Jugend wieber aufgeben, und indem es ihm gelingt, burch rafches Sandeln Andere gludlich zu machen, wird er felbft ein gludlicher Menich. Der Augenblid, wo er in bem flingenben Ermachen bes vollen Lebensgefühls, in ber fiegreichen Auferftebung ber Freude bie Wiebertebr bes musikalischen Talente zu erkennen meint, bilbet ben eigentlichen Gipfelpuntt bee Studes.

Es ift somit ein zwiefacher innerer Broces, welchen ber Darsteller bes Andrea zu veranschaulichen hat. Einestheils soll er die fortwährend aufdämmernden Wibersprücke eines zwiesachen Bewuststepns, anderentheils aber das allematige siegreiche Durchbrechen der unverwösstlichen Klinsternatur durch alle Schladen und Krusten der Hypochondrie dem Russchauft und Aufgabe, eine Aufgabe der Gibren; eine Aufgabe

welche bei ber erften Aufführung bes Luftspiels auf ber Münchener hofbuhne burch herrn Soft in jo glängenber Beife gelöst wurde, baß es mir die innigfte Genugthunng gewährt, bem ruhmtlich betaunten Meister bei biefer Gelegenheit öffentlich meinen Dank aussprechen zu können.

Für bie Auffaffung ber übrigen Charaftere merben ein Baar gang turge Winte genligen. Matter, gleich wie Anbrea fiber bie Mitte bes Lebens hinaus, erfcheint als einseitiger Bebant, bart, berrifd und bitig. Banbolfo ift ber angebenbe Sageftolg, ben Beibern gegenüber eitel bis zur Bedenhaftigfeit, im übrigen ein gewiegter Lebemann. In Buffalmaco fprubelt ber volle Jugenbubermuth; es fallt ibm nicht ein. Anbrea mirtlich franten gu wollen, ber Graf reigt ibn um bes Spaffes millen, unb Niemant ift frober ale er über ben glüdlichen Ausgang. Der pathetische Luigi, welchem ber Rothurn auch im gewöhnlichen Leben nachschleppt, findet fein Wiberspiel in bem troden realiftifden Calanbrino, ben ich mir mit ftart geröthetem Beficht und mit einem leifen Boder vom Rrummfiten bei ber Rupferftecherarbeit gebacht babe. Un leonetto ware vielleicht ein Bug von Ritterlichkeit und feinfter Gitte herauszuheben; man muß es feinem freien und boch befcheibenen Wefen anmerten, baf er mit ber beften Befellschaft zu verkehren gewohnt ist. Malgberita endlich gehört zu jenen ichalthaft unbefangenen weiblichen Raturen, welche ihr innerftes Bemutheleben nur um fo

reiner bewahren, je öfter fie baffelbe einer profanen Welt gegenüber hinter Scherz und Laune ju verbergen ober mit ben Waffen bes Wiges zu vertheibigen genöthigt finb.

Um bie vom Dichter beabsichtigte Wirfung hervorzubringen, erforbert bas Stud neben burdweg tuchtiger Befetung por allen Dingen jenes rafche und leichte Bufammenfviel, jenen lebhaften Fluß ber Darftellung, welcher, namentlich für bie personenreicheren Auftritte, nur burch wieberholtes Brobiren erlangt werben fann. Go muffen gleich im Anfang bie Bitreben ber Runftler por Anbreg's Thure ted und ichlagartig berüber und hinüber fliegen; aang befonbere aber fann bei bem Streite Unbrea's mit ben Dufitanten im erften und bei ber Beidwörungfcene im zweiten Aufzuge bas Ineinanbergreifen aller Gingelbeiten nicht rafch und lebenbig genug febn. In bem qulett genannten Auftritt ift bie Anordnung fo gu treffen, bag burch ben Fall Anbrea's und bas Umfturgen bes Tifches (ober, wenn fich bas leichter einrichtet, etwa eines ichweren mit Mufifalien belabenen Rotenpultes) ein entfcbiebener mit ftartem Betofe verbunbener Schlag bervorgebracht mirb.

Auf solchen Bühnen, wo das Auftreten des Chyprianus im Ordensgewand — welches übrigens nicht als Kapuzinerfutte gedacht ist — Anstoß erregen dürste, kann ver Wönch ohne wesentlichen Nachtheil sür das Stüd in einen Doster aller vier Fasultäten verwandelt werben. Co erschien er bei ber Aufführung zu München in schwarzer enganliegender Tracht, mit weitem vorne offenen Ueberwurf und anschließenbem Cammtkappen.

Das Costium ber übrigen Personen, insonders das der jüngeren Könstster, ist dunt und lebhaft zu wählen. Sie tragen lurga an den Aermeln geschlichte Wäde, sarbige Beinkleider, Baretts ohne Federn, feine Mäntel. Nur Mattee, der verreisen will, kommt im Neitmantel, und der hypochondrisch forgsame Andrea hat sich im erstem Aufzuge mit einer Art von Ueberwurf versehen, um sich nicht zu erfälten. Passquase, welcher einer anderen Schicht der Vesellschaft angehört, erscheint in spanischer Softracht.





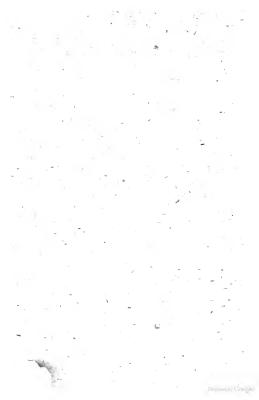



